in Beziehung

auf

### Landwirthschaft und Nationalökonomie.

Don.

Johann Geinrich von Thünen auf Tellow in Meklenburg.

3weiter Theil.

Der naturgemäße Arbeitslohn

deffen Verhaltniff jum Binsfuß und zur Sandrente.

Erfte 216theifung.

Rostock.

6. S. Leopold's Universitate-Buchhandlung.

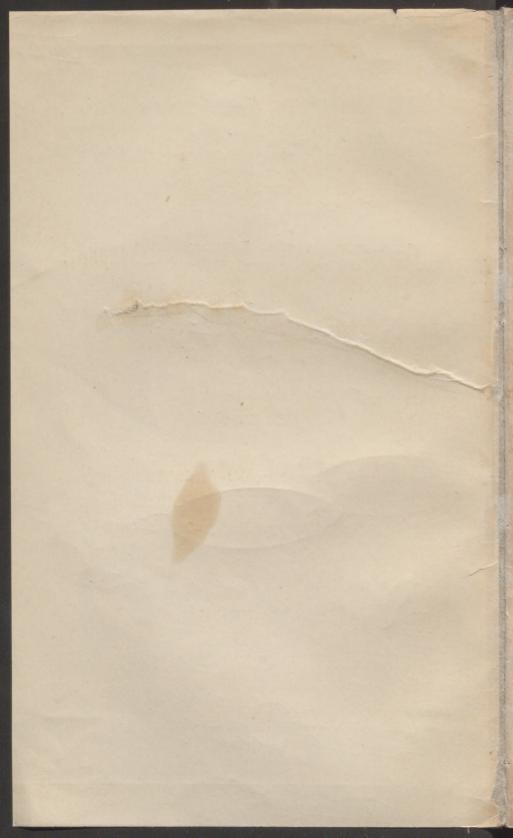

in Beziehung

auf

Landwirthschaft und Nationalökonomie.

Tan Sozaniecia.

in Beziehung

tente auf triloni

### Landwirthschaft und Nationalökonomie.

Bweiter Theil. Erfte Abtheilung.

Rostock 1850.

G. S. Scopold's Universitats-Buchhandlung.

### naturgemäße Arbeitslohn

und

deffen Verhältniß

#### zum Zinsfuß und zur Landrente.

Von

Johann Heinrich von Thunen auf Tellow in Meklenburg.

Erfte Abtheifung.

Rostock 1850.

6. S. Leopold's Universitats - Buchhandlung.

### unturgemässe Arbeitslohm

diniladus II kalles

som dinsign und zur Landrente.

Dep. 526/44

ningig non hisniste, norgel

granismic said

Otel monale

exelentation and illine and the state of

### Inhalt.

| Einleitung                                                   |     |                                                         |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|
|                                                              |     | low seen district the rick fills, the Moletic and the   |          |  |  |  |  |
| Der ifolirte Staat mit einer kulturfähigen Wildniff umgeben, |     |                                                         |          |  |  |  |  |
|                                                              |     | in Bezug auf Arbeitslohn, Binsfuß und Tandrente.        |          |  |  |  |  |
| 9                                                            | 1.  | Unklarheit bes Begrifs vom natürlichen Arbeitslohn      | Seite 36 |  |  |  |  |
| 9                                                            | 2.  | Ueber bas Loos ber Arbeiter, ein Traum ernsten Inhalts  | 41       |  |  |  |  |
| 9                                                            | 3.  | Abam Smith's Anfichten über Arbeitslohn, Binsfuß, Land- | 20.5     |  |  |  |  |
|                                                              |     | rente und Preis                                         | 49       |  |  |  |  |
| 9                                                            | 4.  | Arbeitslohn                                             | 64       |  |  |  |  |
| 9                                                            | 5.  | Ueber bie Söhe bes Zinsfußes, in bialogischer Form      | 68       |  |  |  |  |
| 9                                                            | 6.  | Bestimmungen und Boraussetzungen                        | 74       |  |  |  |  |
| \$                                                           | 7.  | Unternehmergewinn, Industriebelohnung, Gewerbsprofit.   | 80       |  |  |  |  |
| 9                                                            | 8.  | Bilbung bes Kapitals burch Arbeit                       | 86       |  |  |  |  |
| 9                                                            | 9.  | Bilbung des Arbeitslohns und bes Zinsfußes              | 97       |  |  |  |  |
| \$                                                           | 10. | Einfluß bes Anwachsens bes Rapitals auf ben Zinsfuß.    | 102      |  |  |  |  |
| 9                                                            | 11. | Einfluß bes Anwachsens des Rapitals auf die Größe ber   |          |  |  |  |  |
|                                                              |     | Rente, die die fapitalerzeugende Arbeit gemährt         | 103      |  |  |  |  |
|                                                              |     | Tabelle A                                               | 110      |  |  |  |  |
| 9                                                            | 12. | Einfluß ber Fruchtbarkeit bes Bobens und bes Klimas auf |          |  |  |  |  |
|                                                              |     | die Sohe bes Arbeitslohns und bes Zinsfußes             | 111      |  |  |  |  |

|                                                                |                                                            | Seite |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                | Anwendung                                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | Tabelle B                                                  |       |  |  |  |  |  |
| § 13.                                                          | Reduktion der Wirksamkeit des Kapitals auf Arbeit          | 120   |  |  |  |  |  |
| § 14.                                                          | In bem ifol. St. ift an ber Grenze beffelben bie Werk-     |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | ftatte für bie Bilbung bes Berhaltniffes zwischen Arbeits- |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | Iohn und Zinsfuß                                           | 137   |  |  |  |  |  |
| § 15.                                                          | Die Rapitalerzeugung burch Arbeit                          | 147   |  |  |  |  |  |
| § 16.                                                          | Bei welchem Zinsfuß erlangt ber Lohnarbeiter für feinen    |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | Ueberschuß ben bochsten Betrag an Zinsen                   | 155   |  |  |  |  |  |
| § 17.                                                          | Das Rapital als Arbeit ersetenb                            | 157   |  |  |  |  |  |
| § 18.                                                          | Die Nutung bes zulet angelegten Kapitaltheilchens be-      |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | stimmt bie Sohe bes Zinsfußes                              | 162   |  |  |  |  |  |
| § 19.                                                          | Der Arbeitslohn ift gleich bem Mehrerzeugniß, mas burch    |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | ben, in einem großen Betrieb, gulett angestellten Arbeiter |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | hervorgebracht wird                                        | 174   |  |  |  |  |  |
| § 20.                                                          | Die Produktionskoften bes Rapitals und ber Rapitalrente    |       |  |  |  |  |  |
| § 21.                                                          | Das Gefet für bie Theilung zwischen Rapitaliften und       |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | Arbeitern                                                  | 200   |  |  |  |  |  |
| \$ 22.                                                         | Einfluß ber Fruchtbarkeit bes Bobens auf Arbeitslohn       |       |  |  |  |  |  |
| 0                                                              | und Zinefuß                                                | 202   |  |  |  |  |  |
| § 23.                                                          | Anwendung ber gefundenen Formeln auf fonfrete Fälle .      |       |  |  |  |  |  |
| 3 20.                                                          |                                                            |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | Anlage A.                                                  |       |  |  |  |  |  |
| Berechnung ber Unterhaltskoften und bes Einkommens einer Tage- |                                                            |       |  |  |  |  |  |
| 18                                                             | löhnerfamilie zu Tellow in dem Zeitraum von 1833 bis 1847  | 211   |  |  |  |  |  |
| Anlage B. Malage B. and an annous B.                           |                                                            |       |  |  |  |  |  |
| Bestimmungen über ben Antheil ber Dorfbewohner ju Tellow an    |                                                            |       |  |  |  |  |  |
| ber Gutseinnahme 277                                           |                                                            |       |  |  |  |  |  |
|                                                                | official the timestagements fitted amounts and an          |       |  |  |  |  |  |
|                                                                |                                                            |       |  |  |  |  |  |

the first of the success of the succ

mit einer kulturfähigen Wildniß umgeben,

in Bezug auf

Arbeitslohn, Zinsfuß und Landrente.

nation of the continue of the



Acheitstofing Jinstuk und Lembr

#### Einleitung.

Nebersicht und Kritik der im ersten Cheile dieses Werkes angewandten Methode nebst Plan dieses zweiten Cheils.

#### I.

Abam Smith war in ber National=Dekonomie, Thaer in ber wissenschaftlichen Landwirthschaft mein Lehrer.

Sie sind die Begründer zweier Wissenschaften, und manche ihrer Lehren werden für immer unantastbare Grundlagen der Wissenschaft bilden.

Was uns in ben Schriften ober ben mündlichen Vorträgen bedeutender Männer unzweifelhaft erscheint, nehmen wir in uns auf, eignen es uns zu, und es hört damit auf, Gegenstand des eignen Forschens zu sein.

Aber die Wissenschaft ist nie eine vollendete, und oft dient ein Fortschritt in derselben dazu, uns neue früher nicht geahnte Probleme zu zeigen.

Was nun in den Lehren beider großen Männer mir als unwollendet erschien, mein Bedürfniß nach klarer Einsicht nicht befriedigte, und mich dadurch zur eignen Forschung fortriß, mag, wenn auch nicht erschöpfend, doch übersichtlich sich in folgende Fragepunkte zusammen drängen lassen.

- 1) Wie muß sich bei konsequenter Bewirthschaftung mit der Aenderung der Kornpreise der Ackerbau ändern?
- 2) Durch welche Gesetze wird der Preis des Getreides und des Holzes regulirt?
- 3) Hat das höhere Wirthschaftsspstem, hat namentlich die Fruchtwechselwirthschaft einen absoluten Vorzug vor der Koppelund Dreiselderwirthschaft, oder ist der Vorzug des einen Wirthschaftsspstems vor dem andern durch die Höhe des Preises der landwirthschaftlichen Erzeugnisse bedingt?
- 4) Aus welcher Ursache entspringt die Landrente, und durch welches Gesetz wird die Höhe derselben bestimmt?
- 5) Welches ist die endliche Wirfung der auf den Landbau gelegten Abgaben?
- 6) Welches ist der natürliche Arbeitslohn, oder welches ist der dem Arbeiter von der Natur bestimmte Antheil an seinem Erzeugniß?
- 7) Durch welches Gesetz wird die Höhe des Zinssußes bestimmt, und welche Verbindung sindet zwischen Zinssuß und Arbeitslohn statt?
- 8) Wie wirft die Größe des Gelbstocks auf den Zinssuß und auf den Preis der Waaren?
- 9) Welchen Einfluß üben bedeutende Verbesserungen im Landbau und Ersindung neuer Maschinen für die Fabriken bei ihrem ersten Auftreten aus, und welches ist die endliche Wirkung derselben?

Schon in früher Jugend, als ich im Institut bes Herrn Staudinger zu Flottbeck ben Landbau in der Nähe Hamburgs kennen lernte, faste ich die erste Idee des isolirten Staats auf, und seitdem habe ich mich stets gedrungen gefühlt, die sich mir darbietenden land und staatswirthschaftlichen Probleme der Anschauungsweise, welche dem isolirten Staate zum Grunde liegt, zu unterwersen, indem sich mir nur in der

Befreiung des Gegenstandes von allem Zufälligen und Un= wesentlichen die Hoffnung zur Lösung des Problems zeigte.

Beim Beginn meiner Laufbahn als praktischer Landwirth suchte ich mir dann durch eine genaue und in's Einzelne gehende Rechnungsführung die Data zur Berechnung der Kosten und des Neinertrags des Landbaues bei verschiedenem Körnerertrage und verschiedenen Getreidepreisen zu verschaffen. Nachdem diese Data aus einer fünfjährigen Nechnung zusammen getragen und zu einer Uebersicht vereinigt waren, wurden, auf diese Grundlage gestützt, die Untersuchungen begonnen, welche im ersten Theil mitgetheilt sind.

Da es hier nun Zweck ist, die bei diesen Untersuchungen angewandte Methode der Prüsung und Kritik zu unterwersen, so erlaube ich mir den Gang der Untersuchung und einige der dadurch gewonnenen Resultate der Erinnerung des Lesers wieder vorzusühren.

#### II.

Die im ersten Theil enthaltenen, auf die Verhältnisse bes Guts Tellow sich stützenden Verechnungen ergeben §. 5, 6, daß auf Boden von 8 Körnern Ertrag im Rocken nach Brache die Landrente der Koppelwirthschaft verschwindet oder gleich Null wird, wenn der Werth des Verliner Schessels Rocken auf 0,549 Thaler Gold herabsinft — und mit dem Verschwinden der Landrente hört auch der Andau des Bodens auf.

Durch eine Aenderung in der Form der Wirthschaft lassen sich aber Ersparungen in den Wirthschaftskosten machen und der Boden kann dann, wenn der Werth des Rockens auch unter 0,549 Thaler per Schessel herabsinkt, noch angebauet werden, und selbst noch einige Landrente geben. Durch die auf Kostenersparung gerichtete Aenderung in der Form der

Wirthschaft entspringt ein Wirthschaftssystem, was mit ber reinen Dreifelberwirth schaft übereinstimmt.

Es ergibt sich hier also das Resultat, daß beim Sinken des Getreidepreises es einen Punkt gibt, wo die Dreifelder-wirthschaft vortheilhafter wird als die Koppelwirthschaft.

Aber auch die Landrente der Dreifelderwirthschaft muß zulest verschwinden, wenn die Kornpreise immer tieser herabzgehen, und dies ist nach §. 14 a. der Fall, wenn der Scheffel Rocken den Werth von 0,470 Thaler Gold erlangt — und hier muß dann der Andau des Bodens zum Zweck des Kornverkauss enden.

Betrachten wir aber andererseits die Wirkung steigender Kornpreise, so treffen wir auf einen Punkt, wo der Boden zu kostbar und zu einträglich wird, um noch serner einen Theil desselben ungenutzt als Brache zu bearbeiten. Mit der Aushebung der Brache geht die Koppelwirthschaft zur Frucht-wechselwirthschaft über, und diese gewährt hier eine höhere Landrente als jene.

Wenn man von dem Preise, den das Getreide in der Stadt hat, wohin dasselbe geliesert wird, den Betrag der Transportsosten abzieht, so ergibt sich daraus der Werth, den das Getreide auf dem Gute selbst hat. Mit der größeren Entsernung vom Marktplatz steigen die Transportsosten, und der Werth des Korns auf dem Gute selbst nimmt ab. Die zunehmende Entsernung vom Marktplatz wirkt also wie ein Sinken des Getreidepreises bei gleich bleibender Entsernung.

Es läßt sich also der Einfluß, den die Höhe des Getreides preises auf den Landbau ausübt, auch räumlich darstellen, und aus dieser Darstellung im Naume ist der isolirte Staat hervorgegangen.

Durch biese Auffassung des Gegenstandes wird mit der ursprünglichen Aufgabe zugleich die andere verbunden:

Wie muß mit ber größeren ober geringeren Entfernung von ber Handelsstadt sich die Form der Wirthschaft andern, wenn der Boden den höchsten Reinertrag geben soll?

Aus der Erfahrung lassen sich die Gesetze, die hier obwalten, nicht unmittelbar entnehmen, denn in der Wirklichkeit treten uns überall Ungleichheit des Bodens, ungleicher Reichthum desselben, Einwirkung schisbarer Flüsse 2c. entgegen, und in den Wirthschaften, die wir in verschiedenen Entsernungen von den großen Handelsstädten erblicken, spricht sich — die Konsequenz der Bewirthschaftung vorausgesetzt — der Einsluß aller dieser Potenzen vereint aus.

Um die Wirksamkeit der einen Potenz — der Entfernung vom Marktplaß — von dem Konflikt mit der Wirksamkeit der andern Potenzen zu befreien; und dadurch zum Erkennen zu bringen, haben wir eine große Stadt ohne schisbaren Fluß in einer Ebene von durchaus gleichartigem und gleich fruchtsbarem Boden annehmen müssen.

Diese Geistesoperation ist analog dem Versahren, welches wir bei allen Versuchen in der Physist wie in der Landwirthsschaft anwenden, wo wir nämlich nur die eine zu erforschende Potenz quantitativ steigern, alle übrigen Momente aber unversändert lassen.

Unter diesen Boraussetzungen bilden sich in der Ebene des isolirten Staates, wie im ersten Theil nachgewiesen ist, regelmäßige konzentrische Kreise um die Stadt, in welchen absteigend freie Wirthschaft, Forstwirthschaft, Fruchtwechsel-, Koppelund Dreiselder-Wirthschaft betrieben wird.

Bei unbegrenzt wachsender Entfernung von der Stadt muß nothwendig ein Punkt sich finden, wo die Produktionsund Transportkosten des Korns dem Preise, der in der Stadt bafür bezahlt wird, gleich kommen, und hier ist ber Punkt, wo die Landrente verschwindet, und die Kultur des Bodens, insofern diese auf Kornverkauf nach der Stadt basirt ist, endet.

Hieraus geht benn bas im §. 24 ausgesprochene ben Getreibepreis bestimmende Gesetz hervor.

Aus dem Borzug, den die der Stadt näher gelegenen Güter vor den Gütern an der Grenze der kultivirten Ebene haben, entspringt die Landrente, und die Größe dieses Borzugs bestimmt nach §. 25 den Betrag der Landrente.

Jenseits der Grenze, wo die Kultur des Bodens zum Zweck des Kornverkauss nach der Stadt aushört, bildet sich der Kreis der Viehzucht, welche hier noch mit einigem Vortheil betrieben werden kann, weil die Transportkosten der Viehprodukte, wie Butter, Fettvieh, Wolle u. s. w., im Verhältniß zum Werth derselben ungleich geringer sind, als die des Getreides.

Jenseits des Kreises der Viehzucht geht dann die Ebene in eine menschenleere Wildniß über, durch welche der isolirte Staat von der übrigen Welt geschieden wird. Den Boden dieser Wildniß selbst nehmen wir aber von gleicher Beschaffenheit und gleicher natürlicher Fruchtbarkeit mit dem der übrigen Ebene an — und das Hinderniß der Verbreitung der Kultur nach diesen Gegenden liegt demnach nicht in der Beschaffenheit des Bodens, sondern allein in der großen Entsernung von dem Marktplatz für die ländlichen Erzeugnisse.

Die Ausdehnung des Kreises der Viehzucht findet also auch nur darin eine Schranke, daß der Preis der Viehprodukte in der Stadt für den entkerntesten Produzenten nur noch die Produktions- und Transportkosten deckt.

Mit der zunehmenden Entfernung von der Stadt mindern sich — weil Landrente und Kornpreis abnehmen — die Produftionskosten der Bieherzeugnisse, wogegen sich die Transportkosten berselben mehren. Da nun, wie im §. 26 nachsgewiesen ist, mit der zunehmenden Entsernung von der Stadt die Produktionskosken stärker abnehmen als die Transportkosken zunehmen, und da die Landrente des entlegensken Guts im Kreise der Biehzucht = 0 ist: so folgt daraus (§. 26 b) das wichtige Geses, daß in den der Stadt näheren Gegenden (mit Ausnahme des Kreises der freien Wirthschaft) die Landerente aus der Viehzucht negativ sein muß.

Die endliche Wirkung einer neu eingeführten Abgabe gibt sich (Abschnitt 3) darin kund, daß der äußere Rand der Ebene verlassen wird, die Bodenkultur sich auf einen engern Kreis um die Stadt herum beschränkt, und die Zahl der Bewohner des Staats sich vermindert.

Dies ift in einem kurzen Ueberblick der Gang und das Ergebniß der Untersuchungen des ersten Theils.

Die Resultate sind dort nicht durch Rasonnements gefunsten, sondern aus einer Formel über die Kosten und den Ertrag des Landbaues, zu welcher die Data aus der Wirfslichkeit entnommen sind, abgeleitet worden, indem der eine Faktor — der Kornpreis — einer successiven Aenderung unterworsen wurde.

Diese Methode kann, wenn die Erfahrungen genau und richtig aufgefaßt, und die darauf gebaueten Schlußfolgen konfequent sind, mathematische Gewißheit auf ein Gebiet übertragen, worin beim bloßen Räsonnement sich die widerspreschendsten Ansichten geltend machen.

Je größer aber die Leistungen dieser Methode sein können, und je mehr die Ergebnisse derselben auf Gewißheit Anspruch machen, um so schärfer muß auch die Prüfung und Kritik derselben sein.

#### III.

Das Abstrahiren von der Wirklichkeit, ohne welches wir zu keiner wissenschaftlichen Kenntniß gelangen, bietet die zwiesfache Gefahrseite dar, daß wir

- 1) in Gedanken trennen, was eine gegenseitige Wechselwirkung auf einander ausübt, und
- 2) unsern Schlüffen Voraussehungen zum Grunde legen, beren wir uns nicht flar bewußt find, sie beshalb nicht auszusprechen vermögen, und dann für allgemein gültig halten, was doch nur unter biesen Voraussehungen gültig ift. —

Die Geschichte der National=Dekonomie liefert hiezu manche frappante Beispiele.

Unter den im ersten Band theils ausgesprochenen, theils stillschweigend zum Grunde gelegten Voraussetzungen bedürfen die beiden nachstehenden einer besondern Prüfung und Be-leuchtung.

- 1) Der Boben in der Ebene des isolirten Staats ist nicht blos ursprünglich von gleicher Fruchtbarkeit, sondern im Berfolg der Kultur bleibt auch (mit Ausnahme des ersten Kreises) der Reichthum des Bodens an Pflanzennahrung in allen Gegenden des isolirten Staats sich gleich, wie verschieden daselbst auch die Getreidepreise sein mögen.
- 2) Die Sorgfalt in der Bestellung des Ackers, in der Einerntung der Früchte, dem reinen Ausdrusch u. s. w. bleibt überall gleich, der Scheffel Rocken mag ½ oder 1½ Thaler gelten. Nun haben wir die Konfequenz der Bewirth=schaftung als die höchste und unabweisliche Forderung obenan stellen und dieser alles unterordnen müssen.

Es brängt fich also von selbst die Frage auf "Sind jene beiben Voraussehungen mit der Konsequenz der Bewirthschaftung verträglich?"

Ich muß hierauf antworten: "Rein."

Die Grunde für biese Antwort werden weiterhin näher entwickelt werden.

Von dieser Seite hätte der erste Theil, der hierüber keine Nechtsertigung gibt, angegriffen werden können und mussen — wenn dem Buch eine in den Geist desselben eingehende Kritif zu Theil geworden wäre.

Stürzt aber nicht mit der Erkenntniß dieses Mangels in der Grundlage das ganze Gebäude des isolirten Staats zusammen? Wir wollen, um diese Frage zu erörtern, einen analogen Fall anführen und in Betracht ziehen.

Gesetzt, man könne fruchtbare Ackererde zu einem gegebenen Preise ankausen und geliesert erhalten und es stände in unserer Willführ, die Ackerkrume bis zu jeder beliebigen Mächtigkeit zu erhöhen: so würden wir uns die Aufgabe stellen, zu ermitteln, bei welcher Mächtigkeit der Krume wir, nach Abzug der Zinsen vom Ankaufspreis der Erde, vom Boden den höchsten Reinertrag beziehen.

Um hierüber auf's Klare zu kommen, würde man zuerst Bersuche anstellen, um zu erforschen, wie und in welchem Berhältniß der Ertrag an Früchten mit der zunehmenden Mächtigkeit der Krume steigt. Bei einem solchen Bersuch würde man unstreitig alle Ackerstücke mit verschiedener Krumstiese gleich stark besäen — weil man sonst zwei heterogene Gegenstände mit einander vermischte, und über keinen von beiden durch den Bersuch eine reine Antwort erhielte. Dennoch aber ist die Stärke der Einsaat hier ein mitwirkendes Moment; denn es ist sehr wahrscheinlich, daß die 10zöllige Krume ein anderes Einsaatsquantum ersordert, als die 4zöllige, wenn beide den höchsten Ertrag an Früchten geben sollen.

Man wird also einen zweiten Versuch anstellen, die Ackerftücke mit verschiedener Krumtiese in mehrere Abtheilungen zerlegen und diese in verschiedener Stärke besäen, um zu ermitteln, welche Stärke der Einsaat für jede Krumtiese die angemessenste ist, und den höchsten Fruchtertrag liefert.

Eben so wird man die Größe des Einflusses der anderen noch mitwirkenden Potenzen, als die Aenderung der Qualität des Bodens bei veränderter Tiefe der Krume, die mit der tiefern Krume verbundenen größern Kosten des Pflügens u. f. w. einzeln und getrennt von allen andern zum Gegenstand von Versuchen und Beobachtungen machen müssen, um jene Aufgabe vollständig zu lösen.

Sollte nun das Verfahren, was wir in der physischen Welt für durchaus richtig erkennen, in der Gedankenwelt unstatthaft sein; sollten wir nicht auch hier von zwei zusammenwirkenden Potenzen erst die Eine als allein wirkend betrachten, und dann die Andere auf gleiche Weise, als allein wirksam der Betrachtung unterziehen dürsen?

Gewiß läßt fich durch Analogien die Richtigkeit dieses Berfahrens dis zur Wahrscheinlichkeit erheben; aber schwerlich durfte es auf diesem Wege gelingen, einen strengen Beweis, der keine entgegengesetzten Ansichten zuläßt, dafür zu liesern.

Auf die absolute Richtigkeit kömmt hier aber alles an.

Glücklicherweise finden wir den Beweis dafür in der Wiffenschaft, die nicht trügt — in der Mathematik.

In der Differentialrechnung wird nämlich, wenn man von einer Funktion, die mehrere veränderliche Größen enthält, das Maximum des Werths sucht, bei der Differentiation zuerst nur die eine Größe als veränderlich, die andern aber als konstant betrachtet, und nachdem man den für diese Größe— durch Gleichstellung ihres Differentials mit Null— gefundenen Werth in die Funktion gesetzt hat, wird die zweite veränderliche Größe der Differentation unterworsen, der sich ergebende Werth derselben substituirt, und so fortgesahren, bis

alle veränderlichen Größen aus der Funktion verschwunden find.

Soll nun das erwiesen richtige Versahren der Mathematifer auch für die Nichtigkeit unserer Methode Beweiskraft haben, so muß nachgewiesen werden, daß wir, wie sie, ein Maximum zu sinden streben, und zum Gegenstand unserer Untersuchung machen.

In der Landwirthschaft besitzen wir durch vermehrte Sorgfalt in der Bestellung des Ackers, der Einerntung der Früchte
u. s. w. durch Ankauf von Dung, Gyps, Knochenmehl,
Guano 1c., durch Aussahren von Mergel und Moder, durch
Zusührung einer dem Acker mangelnden Erdart u. s. f. eine
Menge Mittel nicht bloß den momentanen, sondern auch den
dauernden Ertrag des Ackers zu steigern.

Wenn aber diese Verbesserungen mit einem Kostenauswand erkauft werden, der den Werth des dadurch erlangten Mehrertrags übersteigt, so führen sie nicht bloß zum Ruin des Landwirths, der sie unternimmt, sondern vermindern auch das Nationalvermögen.

Nicht der höchste Robertrag, sondern der höchste Reinertrag ift und soll das Ziel des Landwirths sein.

Fragen wir nun, wo ift die Grenze, bis zu welcher die Sorgfalt der Arbeit und die Bereicherung des Bodens getrieben werden darf, so lautet die Antwort:

- 1) Die Sorgfalt ber Arbeit, z. B. beim Aussesen der Kartoffeln, barf nicht weiter gehen, als bis die zuletzt darauf gewandte Arbeit noch durch das plus des Ertrags vergütet wird.
- 2) Die Bereicherung des Bodens muß konsequenterweise bis zu dem Punkt getrieben werden, aber auch da aufhören, wo die Zinsen der Kosten des Dungankaufs, oder statt dessen der Dungerzeugung mit dem dadurch erlangten Mehrertrag in's Gleichgewicht treten.

Immer wird der auf diese Weise erlangte Mehrertrag durch einen Auswand von Kapital und Arbeit erkauft, und es muß einen Punkt geben, wo der Werth des Mehrertrags dem Mehrauswand gleich wird — und dies ist zugleich der Punkt, bei welchem das Maximum des Reinertrags stattsindet.

Das Verfahren, was wir bei unsern Untersuchungen, wo die Ermittelung des höchsten Reinertrags das Ziel ist, anwenden, steht also mit der in der Mathematif bei der Ermittelung des Maximums des Werths einer Funktion mit mehreren veränderlichen Größen als richtig erwiesenen Methode im Einklang, und so wie der Mathematifer von den in einer Funktion enthaltenen veränderlichen Größen zuerst bloß die Eine als veränderlich, die Andere aber als konstant betrachtet und behandelt, so dürsen auch wir von den verschiedenen auf den Reinertrag einwirsenden und mit dem Kornpreise in Versbindung stehenden Potenzen erst die Eine als allein wirkend, die Andere aber als gleichbleibend oder ruhend, ansehen und behandeln.

Damit ift benn auch die Zuläffigkeit und Richtigkeit der im ersten Theil angewandten Methode nachgewiesen.

Aber im ersten Theil ist die Frage: "Welchen Einfluß übt die Höhe der Kornpreise auf den Landbau aus?" erst theilweise, erst nach einigen Seiten hin untersucht und versolgt. Die Einwirfung der Kornpreise erstreckt sich aber auf viele andere Gegenstände, wovon wir hier nur die auf den Bodenreichthum und auf die Sorgsalt der Arbeit anführen wollen — und somit ist der erste Theil nur der Beginn der Arbeit zur vollständigen Lösung der Aufgabe.

Zum bessern Berständniß und zur richtigern Würdigung bes ersten Theils, lasse ich schon hier eine vorläufige Betrachtung über die Einwirfung bes Kornpreises auf die beiden Potenzen: Bodenreichthum und Sorgfalt der Arbeit, folgen.

Weiterhin aber sollen diese Bunkte Gegenstand einer eigenen Untersuchung werden.

#### IV.

A. Unter ben Verhältnissen des isolirten Staats, wo, burch die Einwirfung des ausgebehnten, bloß Viehzucht treisbenden Kreises, die Preise der Viehprodukte sehr niedrig sind, kann, wie im ersten Theil nachgewiesen ist, die Abschaffung der Brache und die Einführung der Fruchtwechselwirthschaft erst dann vortheilhaft werden, wenn der Boden einen Grad des Reichthums erlangt hat, bei welchem das Korn nach reiner Brache sich lagert. Der isolirte Staat ist aber auf die Voraussehung eines gleichen Bodenreichthums der ganzen Ebene basirt, und zwar ist eine Ertragsfähigkeit von 8 Körner (9,44 Berl. Schessel vom preuß. Morgen) nach reiner Brache angenommen.

Bei diesem Ertrage findet aber keine Lagerung des Korns statt. Bei konsequenter Schlußsolge hätte also in dem ersten Theil des isolirten Staats die Fruchtwechselwirthschaft eigentlich ausgeschlossen bleiben müssen.

Werfen wir nun in Beziehung auf die Verbindung zwischen Kornpreis und Bodenreichthum einen Blick auf die Wirklichkeit, so sinden wir in der Negel in den Ländern mit dichter Bevölserung und hohen Kornpreisen einen höhern Bodenreichthum als in den dünnbevölserten Ländern mit niedrigen Kornpreisen. Die Frage ist also praktisch schon gelöst und es ist merkwürdig, daß das, was der gesunde Sinn der praktischen Landwirthe längst ausübt, von der Wissenschaft im systematischen Jusammenhang noch nicht ausgesaßt und dargestellt ist.

Wenn wir nun ftatt des mangelnden wiffenschaftlichen Beweises die Erfahrung, daß die Bodenbereicherung der

Erhöhung ber Getreibepreise folgt, als auf Vernunftgründen beruhend, ansehen, und diesen Sat auf den isolirten Staat anwenden, so wird dadurch die Gestaltung desselben wesentlich modisizirt. Statt des gleichen Reichthums der ganzen Ebene sehen wir dann von der Grenze an nach der Stadt zu den Bodenreichthum stetig wachsen, und es ist möglich, selbst wahrscheinlich, daß in einer gewissen Entsernung von der Stadt es vortheilhaft wird, den Boden über den Punkt hinaus zu bereichern, wo das Lagern des Korns nach Brache anfängt. Damit würde denn die Fruchtwechselwirthschaft den Platz, der im ersten Theil zwar ahnend angedeutet ist, aber als unvereindarlich mit den angenommenen Verhältnissen betrachtet wurde, wirklich einnehmen.

Hier treffen wir also auf eine bedeutende Abweichung von dem Resultat des ersten Theils, und es könnte den Anschein gewinnen, als sei die Methode zur Zeit nur Eine Potenz in Betracht zu ziehen, hier irre führend geworden.

Aber ohne die Annahme eines gleichen Bobenreichthums wäre die Untersuchung, wie die Entfernung von der Stadt an sich d. i. ohne Einwirfung anderer Potenzen wirkt, gar nicht zu führen gewesen, und wäre verwirrend statt aufflärend geworden.

Das Unzutreffende rührt nicht von der Methode, sondern davon her, daß die Untersuchung im ersten Theil noch nicht beendigt, und nur erst Eine Seite der Aufgabe gelöst ist.

Wie in einer Funktion, die mehrere veränderliche Größen enthält, durch Auffindung und Substituirung des Werths der einen Größe der Werth der Funktion selbst noch unbestimmt bleibt, und diese Bestimmtheit erst dann erhält, wenn alle veränderlichen Größen entsernt sind — so auch hier.

Bur eigentlichen Lösung ber Aufgabe gehört, daß, nachdem die erste Untersuchung über den Einfluß der Entfernung an

fich beendigt ift, eine zweite Untersuchung über den Einfluß der Entsernung auf den angemessensten Bodenreichthum begonnen und durchgeführt wird; aus der Verbindung beider Untersuchungen geht dann ein vollständigeres — wenn auch noch nicht das letzte — Resultat hervor.

In der That find die Materialien zu dieser Arbeit im ersten Theil schon größtentheils enthalten. Denn die Formeln zur Berechnung des Reinertrags sind nicht blos sür einen gegebenen Kornertrag, sondern sür alle Stusen des Ertrags dis zu 10 Körnern hinauf und damit auch für den diesen Erträgen entsprechenden Bodenreichthum gültig. Auch ist sür die Grenze, wo sich Koppel- und Dreiselderwirthschaft scheiden, eine Formel gesunden, die sür alle Stusen des Ertrags gültig ist. Nur sür den Bodenreichthum, der einem höhern Ertrag, als dem von 10 Körnern entspricht, sind die Berechnungen und Formeln noch zu entwersen.

Wäre nun das Gesetz, nach welchem Kornpreis und Bobenreichthum mit einander verbunden sind, gefunden, so könnte man aus den schon vorhandenen Materialien mit Leichtigkeit Bodenreichthum, Ertrag und Landrente für jede Entfernung von der Stadt angeben, das Bild des isolirten Staats vervollständigen und diesen dadurch der Wirklichkeit — worin uns die Gesammteinwirkung aller Potenzen entgegen tritt — näher führen.

Das bloße aus der Beobachtung entnommene Wissen, daß in der Regel mit hohen Kornpreisen auch hoher Bodenreichthum verbunden ist, reicht aber zu einer solchen Arbeit nicht aus. Es muß vielmehr die Nothwendigkeit dieser Erscheinung nachgewiesen und das Gesetz für die Wechselwirkung zwischen Kornpreis und Bodenreichthum gefunden sein, ehe dieser Theil unserer Ausgabe mit derselben Schärfe und Genauigkeit untersucht und behandelt werden kann, wie der erste.

B. Wenn auf einem Gute, wo bisher alle Arbeiten durch 29 Tagelöhnerfamilien beschafft wurden, noch eine Familie eingesetzt und das Zugvieh zugleich verhältnismäßig vermehrt wird: so können Ernte und Saat theils in kürzerer, und damit in der angemessenen Zeit beschafft, theils können die Arbeiten bei der Ernte und Saat sorgfältiger gemacht werden; es kann serner das Korn reiner ausgedroschen, es können die Kartosseln reiner ausgenommen werden u. s.

Die Vermehrung ber Arbeiterfamilien muß konsequenter Weise so lange fortgesett werben, bis der durch den zuletzt angestellten Arbeiter erlangte Mehrertrag im Werth gleich dem Lohn ist, den der Arbeiter erhält.

Der Mehrertrag spricht sich in Korn aus und bleibt für ein und dasselbe Wirthschaftssystem immer gleich, welchen Preis auch das Korn haben mag. Der Geldlohn des Arbeiters aber steigt und fällt, selbst wenn der reelle Arbeitslohn derselbe bleibt, nicht im direkten Verhältniß mit dem Kornpreis, sondern ein Theil desselben wird — wie im ersten Theil außschlich erörtert ist — von dem Kornpreis nicht afsigirt, und muß deshalb in Geld außgedrückt bleiben.

Geset nun, die Kosten einer Arbeiterfamilie betragen jährlich 60 Scheffel Rocken plus 30 Thir.; der durch die zulett angestellte Familie erlangte Mehrertrag des Guts betrage 100 Scheffel Rocken: so bleibt dem Grundbesitzer ein Gewinn von 40 Scheffel minus 30 Thir. Bei dem Preise des Rockens von 1½ Tir. pr. Schst. beträgt dennoch der Gewinn 60—30—30 Tir.

Es ergibt sich hieraus, daß bei dem Kornpreise von  $1^{1/2}$  Thir. noch mehr als 21 Arbeiter mit Vortheil angestellt

werden können, mährend bei dem Preise von 1/2 Ehlr. schon der zwanzigste Arbeiter Berlust bringt.

Nun liegt es aber in der Natur des Landbaues — und dies ist ein sehr beachtungswerther Umstand — daß das Mehrerzeugniß nicht im geraden Verhältniß mit der Zahl der mehr angestellten Arbeiter steigt, sondern jeder später angestellte Arbeiter liesert ein geringeres Erzeugniß, als der vorhergehende — der 22ste Arbeiter weniger als der 21ste, der 23ste wenisger als der 22ste u. s. w.

Als Beispiel stelle ich folgende Scala auf:

| Es bringt hervor ber                         | 21ste | Arbeiter100 Schfl. |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|
| ", ", and", ",                               | 22ste | ,, 90 ,,           |
| " " " " " " "                                | 23ste | ,,                 |
| model and me and                             | 24ste | ,                  |
| " " " "                                      | 20ste | ,,                 |
| 190 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 19te  | dod,,, d           |

Dieser Scala nach bringt beim Preise von 11/2 Thir pr. Scheffel:

bleiben . . . . 13 Schfl. à 11/2 Thir. - 30 = - 101/4 Thir.

Bei dem Preise von  $1\frac{1}{2}$  Thir, für den Scheffel bringt also die Anstellung des 22sten Arbeiters noch Gewinn, bei der Aufnahme des 23sten Arbeiters kompensiren sich Nuten und Kosten, während die Ansehung eines 24sten Arbeiters mit Verlust verbunden ist.

Bei dem Preise von 1/2 Thir, bringt der 20ste Arbeiter 111 Schff, hervor, Nach Abzug des Lohns bleiben hiervon 51 Schff, minus 30 Thir. Die 51 Schessel haben einen



Werth von  $25\frac{1}{2}$  Thir. Der 20ste Arbeiter bringt also  $4^{1}/_{2}$  Thir. Verlust. Der 19te Arbeiter liesert ein Erzeugniß von 123 Schft., wovon nach Abzug des Lohns 63 Schst. à  $1/_{2}$  Thir.  $= 31^{1}/_{2} \div 30 = 1^{1}/_{2}$  Thir. übrig bleiben.

Bei dem Preise von  $1\frac{1}{2}$  Thir. pr. Scheffel ist es also vortheilhaft, die Arbeiter von 20 bis zu 23 zu vermehren, während bei dem Preise von  $\frac{1}{2}$  Thir. der 20ste Arbeiter abgeschafft werden muß, um den höchsten Reinertrag zu erlangen.

Bergleichen wir nun zwei Güter des isolirten Staats mit einander, wovon das Eine an der Grenze — wo der Scheffel Rocken eirea ½ Thlr. Werth hat — das Andere in der Nähe der Stadt — mit einem Rockenpreise von 1½ Thlr. — liegt, und nehmen an, daß beide nicht bloß gleichen Bodenreichthum haben, sondern auch demselben Wirthschaftssystem unterworsen sind, so würde doch, bloß wegen der größern Sorgfalt der Arbeit, der Kornertrag des letztern Guts um den Betrag dessen, was der 20ste, 21ste, 22ste und 23ste Arbeiter erzeugen, größer sein, als der Ertrag des erstern Guts — was nach der aufgestellten Scala 382 Schst. beträgt.

Welche Aenberung bewirft nun die Berücksichtigung dieses Moments in der Gestaltung des im ersten Theil dargestellten isolirten Staats?

Geseth, der Korn-Ertrag des Bodens von gleichem Reichthum betrage in der Nähe der Stadt  $8^1/_2$ , an der Grenze des Staats dagegen nur  $7^1/_2$  Körner.

Da diese Differenz im Kornertrag sich bei konsequenter Bewirthschaftung ergibt, und der Landwirth an der Grenze es vorzieht, von einem Boden, der  $8\frac{1}{2}$  Körner tragen kann, nur  $7\frac{1}{2}$  Körner zu gewinnen, so folgt daraus, daß die Productionskosten des Korns niedriger zu stehen kommen, wenn

nur 71/2 Körner, als wenn 8 Körner - ber Normalertrag ber Ebene - burch vermehrten Arbeitsaufwand gewonnen werden. Run wird burch bie Größe ber Broductionstoften die Ausbehnung des Anbaues ber Ebene bedingt, und es wird folglich auch bei Berücksichtigung dieses Moments die Meilenzahl, bei welcher ber Anbau ber Ebene aufhört, etwas größer werben, als im erften Theil berechnet ift. Auch mag die Grenze zwischen Koppel = und Dreifelder = Wirthschaft etwas, jedoch nicht erheblich, verrückt werden. Auf die Deilenzahl fommt es hier aber nicht an, ba biefe bas Wefen ber Untersuchung nicht berührt, sondern nur zur Versinnlichung ber 3bee bient. Die Einwirfung biefes Moments ift nur quantitativ, nicht qualitativ, und fann beshalb bei der Konstruftion bes isolirten Staats außer Acht bleiben. In anderer Beziehung ift dagegen — wie sich weiter unten ergeben wird die Beachtung dieses Moments von großer Wichtigfeit.

Hier mag sich nun noch eine Erklärung anschließen über ein Resultat des isolirten Staats, welches zur Zeit des ersten Erscheinens des Buchs im Jahr 1826 mit dem in der Wirf-lichkeit Bestehenden anscheinend einen grellen Widerspruch bildete.

Die Berechnungen im ersten Theil haben ergeben, daß, wenn die Kornpreise dis zu einem gewissen Punkt sinken, der Uebergang aus der Koppel = zur Dreiselder = Wirthschaft vortheilhaft wird, und die Landrente steigert.

Nun waren in dem Zeitraum von 1820 bis 26 die Kornpreise im nördlichen Deutschland fast bis zu dem Punkt gesunken, wo nach dem isolirten Staat die Dreiselder-Wirthschaft vortheilhafter wird, als die Koppelwirthschaft. Aber die Landwirthe jener Zeit suchten und fanden ihre Nettung in einer Wirthschaft mit vermehrter Erzeugung von Viehprodukten und nicht in dem Uebergang zur Dreiselder-Wirthschaft, durch welche der Ertrag an Viehprodukten noch mehr beschränkt worden wäre, als die Kornproduktion.

Der Verfasser erkannte bei Abfassung des Buchs den schrossen Gegensatz zwischen der Wirklichkeit und den von ihm gefundenen Resultat sehr wohl; aber er konnte dasselbe nicht ändern, weil es mit Nothwendigkeit aus dem ganzen Ganz der Untersuchung hervorging.

Woher rührt aber dieser Widerspruch?

1) In dem isolirten Staat ist der beharrende Zustand Grundlage der Betrachtung. Die Wohlseilheit des Getreides in Deutschland, hervorgegangen aus einer Neihe äußerst fruchtbarer Jahre und aus der gleichzeitig eingetretenen Kornsperre Englands, war ein unnatürlicher Zustand, der keine Dauer haben konnte.

In dem Theil des isolirten Staats, wo die Dreiselder-Wirthschaft herrscht, muß sowohl der Getreidepreis, als der Preis der Viehprodukte dauernd niedrig sein, weil die Konsumenten keinen höhern Preis, als den zur Norm genommenen zahlen können.

In Deutschland waren die Konsumenten dagegen im Stande, den vor 1820 bestehenden Durchschnittspreis für das Getreide zu zahlen, und der niedrige Preis rührte nicht von dem Unvermögen der Konsumenten, sondern von dem unmäßigen, den möglichen Verbrauch weit übersteigenden Angebot her. Dies bewirkte nun eine Aenderung in der Lebensweise des Bolks. Bon dem Einkommen, was sonst zum Ankauf des Getreides verwandt werden mußte, wurde ein beträchtlicher Theil erspart, und das Ersparte größtentheils auf bessere Besleidung und vermehrten Genuß animalischer Speisen statt der vegetabilischen verwandt. Bedarf und Nachstrage nach

animalischen Erzeugnissen, als Wolle, Fleisch, Butter u. s. w., wurden dadurch gar sehr vermehrt; Fleisch und Butter behielten fast denselben Preis wie zu den Zeiten der hohen Kornpreise, und die Wolle, begünstigt durch eine fast zollfreie Einstuhr in England, erhielt sich auf einem unnatürlich hohen Preis. Niemals hat vielleicht ein solches Misverhältnis in den Preisen zwischen Korn und animalischen Erzeugnissen stattgesunden wie damals. Während früher der Berliner Schessel Rocken ungefähr den Werth von 9 Pfund Butter und von 6 Pfund Wolle hatte, galten zu der Zeit 3 bis 4 Pfund Butter so viel als ein Schessel Rocken und der Preis eines Pfundes veredelter Wolle überstieg häusig den des Schessels Rocken und die hochseine Wolle erreichte sogar pr. Pfund den doppelten Werth des Schessels Rocken.

Zwischen ben Productionskosten — die sonst den Preis reguliren — und den Marktpreisen schien jedes Band zerrissen zu sein. So abnorme Verhältnisse konnten nicht dauernd sein und sind jest auch längst untergegangen.

Bei Erwägung dieser Verhältnisse wird es leicht begreiflich, daß das Sinken des Kornpreises allein bei hohen Preisen der Viehprodukte nicht zur Dreifelder-Wirthschaft, sondern zum erweiterten Anbau von Futtergewächsen führen mußte.

2) In dem isolirten Staat ist die kultivirte Ebene von einem blos Viehzucht treibenden Kreise umgeben, aus welchem die Viehprodukte zu einem so niedrigen Preis geliesert werden, daß die Rente aus der Viehzucht in den der Stadt nahe gelegenen Gegenden negativ wird. Von dem größten Theil Deutschlands sind dagegen die rohen, blos Viehzucht treibenden Länder entweder so weit entsernt, oder die Einsuhr der Viehprodukte aus denselben ist durch Jölle so erschwert, daß der Preis der animalischen Erzeugnisse hoch genug ist, um durch Viehzucht eine Rente vom Boden zu gewinnen.

Nichts führt aber so entschieden zur Fruchtwechsel=Wirthsschaft, als ein hoher Preis der Viehprodukte, und das Preissverhältniß zwischen diesen und dem Korn ist eins der wichstigken Momente bei der Entscheidung der Frage, wo die Fruchtwechsel=Wirthschaft ansängt vortheilhafter zu werden als die Koppelwirthschaft.

In dem ersten Theil des isolirten Staats konnten die deutschen Berhältnisse nicht berücksichtigt, noch weniger zum Grunde gelegt werden, weil dadurch das Streben nach Erforschung allgemeiner Gesetze in ein Suchen nach Borschriften, die für ein Land, eine Provinz gültig, für alle anderen Länder aber undrauchbar und unanwendlich sind, umgewandelt wäre. In diesem Theil wird aber der isolirte Staat auch unter der Abänderung, daß derselbe mit einer Sandwüste, statt der kulturfähigen Wildniß umgeben ist, Gegenstand der Untersuchung werden — und die Resultate, die sich daraus ergeben, werden den deutschen Verhältnissen analoger sein, als die des ersten Theils.

Von dem richtigen Gefühl geleitet, daß der Sat: "Niedrige Kornpreise führen zur Dreifelder-Wirthschaft" für die
deutschen Verhältnisse nicht zutreffend sei, hat man die Nichtigkeit desselben in Zweisel gezogen; aber indem man übersah,
daß das Unzutreffende von der Verschiedenheit der Verhältnisse herrührt, hat man den Sat da angegriffen, wo er nicht
anzugreisen ist, und Gründe dagegen angeführt, die unhaltbar sind.

V

Ausbehnung ber Forderung ber Konsequenz auf alle Berhältniffe bes isolirten Staats.

Das Verfahren bei ber Konftruftion bes isolirten Staats ift, daß wir ein gegebenes Gut aus ber Wirklichkeit zum

Grunde legen, dieses Gut im Gebanken successive nach versschiedenen Entfernungen von der Stadt — dem Marktplats — verlegen, und nun die Frage: "Wie wird sich die Wirthschaft dieses Guts mit der zunehmenden Entfernung von der Stadt ändern mufsen" zu lösen versuchen.

Hiebei mußten wir die Konfequenz der Bewirthschaftung als eine unerläßliche Forderung aufstellen.

Auf biese Beife find aber auch alle Berhaltniffe bieses Guts aus ber Birklichkeit auf ben isolirten Staat übertragen.

Das in der Wirklichkeit auf diesem Bunkt der Erde bestehende Berhältniß zwischen Arbeitslohn und Zinssuß; diese mecklendurgischen Landstraßen; diese Größe der Güter und so vieles andere liegt also der Konstruktion des isolirten Staats zum Grunde.

Die Forderung ber Konsequenz wollen wir jest aber auf alle Verhältnisse des isolirten Staats ausdehnen. Damit werden wir nun zu den Fragen gedrängt: Ist dieser Arbeitslohn und sein Verhältniß zum Zinösuß der naturgemäße; ist es konsequent, Landstraßen von dieser Beschaffenheit zu halten; gewähren Güter von dieser Größe die höchste Landrente ze.?

In der That wäre es ein wunderbarer Jufall, wenn in der Wirklichkeit, wo Alles noch im Werden, jede Aenderung nur eine Uebergangsstuse zu einer höhern ist — wenn hier irgendwo das Vernunstmäßige in seiner letzten Höhe schon zur Erscheinung gesommen wäre. Wäre dies Wunder aber wirklich geschehen, so müßte doch nachgewiesen werden, daß und warum das Bestehende das Vernunstgemäße ist.

Unsere Aufgabe fordert also zur Vollendung ihrer Lösung, daß wir alles der Wirklichkeit Entnommene der Prüfung und Kritik unterwersen, das Gesehmäßige aufzusuchen streben, und dies — insofern es gesunden wird — statt des Bestehenden

in den isolirten Staat übertragen. Damit wird dem Blick die Aussicht auf eine unabsehdare Reihe von Untersuchungen geöffnet, wovon folgende — in Verbindung mit den schon früher angedeuteten — als die hervorragendsten sich dem Auge zuerst darstellen.

1) Welches ift ber von ber Natur bem Arbeiter bestimmte Lohn, und burch welches Geset wird die Höhe des Zinsstußes bestimmt?

Das Kapital ist angesammeltes Arbeitsprodukt, also vollbrachte Arbeit, entspringt mit der fortlaufenden Arbeit aus einer Burzel — der menschlichen Thätigkeit —; Kapital und Arbeit sind also wesentlich Eins, nur in der Zeitfolge versschieden, wie Vergangenheit und Gegenwart. Zwischen beiden muß irgend ein Verhältniß stattsinden; welches ist dies?

Da diese Frage die Stellung der verschiedenen Stände gegen einander, und somit das Glück und die Wohlsahrt der zahlreichen Klasse der Arbeiter, wie die Verpstichtung der begüterten Stände gegen die Proletarier berührt: so greist die Untersuchung über diesen Gegenstand weit über die ursprüngsliche Aufgabe, den isolirten Staat zu konstruiren, hinaus. Der isolirte Staat tritt bei dieser den Menschen selbst betressenden Frage in den Hintergrund, und die Untersuchung ist hauptsächlich nur deshalb an denselben geknüpft, weil die Ausgabe, wenn sie überhaupt zu lösen ist, mir nur unter der Form der Anschauung, die dem isolirten Staat zum Grunde liegt, lösbar scheint.

- 2) In welcher Verbindung steht die Landrente mit dem Arbeitslohn und Zinssuß?
- 3) Durch welches Geset wird die Landrente bestimmt, wenn statt der einen großen Stadt lauter kleine Städte von gleicher Größe und in gleicher Entsernung von einander in der Ebene des isolirten Staats zerstreut liegen, und in welcher

Berbindung steht hier ber Grad der Sorgfalt der Arbeit mit den Kornpreisen?

- 4) Welchen Einfluß übt die Größe des Geldstocks auf die Höhe des Zinssußes aus?
- 5) Den Berechnungen über die Größe der Transportsoften, welche der Wirklichkeit entnommen sind, liegen die sehr schlechten Wege, wie sie im Ansang dieses Jahrhunderts in Mecklenburg bestanden, zum Grunde. Sicherlich ist es aber nicht vernünstig, so schlechte Wege zu halten wie sie denn auch in Mecklendurg durch Anlegung zahlreicher Chausseen schon sehr vermindert sind und wenn wir und den isolirten Staat ansangs mit so schlechten Wegen versehen denken, sa seine Gestaltung und Ausdehnung darnach bestimmt haben: so drängen sich bei der Forderung, daß in dem isolirten Staat überall Konsequenz herrschen soll, die Fragen auf:
- a) Wo, und in welcher Ausbehnung können im isolirten Staat Chaussen und Eisenbahnen mit Außen angelegt werben?
- b) Welche Aenderung geht mit der Anlegung berfelben in der Ausdehnung der kultivirten Ebene, der Bodenkultur und dem Nationalreichthum vor?
- 6) Aus der Art, wie der isolirte Staat konstruirt ist, ergibt sich schon, daß für die ganze Ebene Gleichheit des Klima's angenommen ist, und dem Zweck der Untersuchung gemäß im ersten Theil angenommen werden mußte.

Auch bietet der isolirte Staat des ersten Theils wegen seiner geringen Ausdehnung keinen Stoff zu Betrachtungen über die Einwirkung des Klima's auf den Landbau dar.

Denken wir uns aber diesen von einer unbegrenzten Wildniß umgebenen Staat mit einem Eisenbahnnet bis zu der entlegensten Gegend, aus welcher mit Hülfe der Eisenbahnen noch Korn nach der Stadt geliefert werden kann, durchschnitten: so erlangt der Staat eine solche Ausbehnung,

baß durch die bloße Berschiedenheit des Klima's der Landbau im Süden des Staats einen ganz andern Character gewinnt als im Norden.

Wird nun die Einwirkung des Klima's auf den Landbau zum Gegenstand der Betrachtung gemacht, so drängen sich eine Menge Fragen zur Prüfung und Beantwortung auf, wovon wir hier als Beispiel nur einige aufführen wollen.

- a) Wie ändern sich mit dem Klima die nothwendigen Subsissenzmittel des Arbeiters, der Arbeitslohn, die Arbeitsfähigkeit der Menschen und die Kosten der Arbeit?
- b) Wie ändert sich die Länge der Weidezeit des Viehes mit dem Breitengrad, und welchen Einfluß hat dies auf die Erzeugungskosten der Viehproduste?
- o) Welche Gewächse sind dadurch, daß sie die einträg= lichsten sind, der Hauptgegenstand der Kultur unter den ver= schiedenen Himmelsstrichen?
- d) Welchen Einfluß hat das Klima auf das Duantum Humus, was durch eine Ernte von gegebener Größe, z. B. 10 Schfl. von 100 DR. dem Boden entzogen wird, und wie ändert sich dies Quantum mit dem Breitengrad auf gleichem Boden, bei gleicher Lage?
- 7) Um den isolirten Staat konstruiren zu konnen, mußte nothwendig der Preis des Getreides als bekannt angenommen und in einer bestimmten Zahl ausgedrückt werden. Dieser Preis kann aber weder willkührlich noch zufällig sein. Nachbem nun der isolirte Staat seine Gestaltung gewonnen, und wir uns die Aufgabe gestellt haben, die gemachten Voraussespungen aufzuheben und dafür das Gesehmäßige zu substituiren, mussen wir die Frage auswersen:

Warum fann die Stadt feinen höhern als den angenommenen Preis von 1½ Thir. pr. Scheffel Rocken zahlen, und welches sind die Ursachen und Bedingungen, baß gerade bieser und kein anderer Preis gezahlt werben kann?

Da bei einer Steigerung des Kornpreises der Andau der Ebene sich immer weiter ausdehnt, so kann nicht in dem Mangel an Lebensmitteln die Schranke für den Wachsthum der Stadt liegen; sondern diese Schranke muß in den Bershältnissen der Stadt selbst, in der Schwierigkeit der Unmögslichkeit, mehr Fabrikate als disher für ein bestimmtes Quantum Lebensmittel hinzugeben, gesucht werden.

8) Die Boraussetzung, daß der ifolirte Staat nur die eine große Stadt enthalte, dient zur Bereinfachung der Untersuchung, ist aber mit der Konsequenz nicht verträglich und muß hier wieder aufgehoben werden.

In der Wirklichkeit ift die Entstehung der Städte oft vom Zufall abhängig gewesen. Neben der Hütte des ersten Ansiedlers schlug ein zweiter seine Hütte auf, weil die gegenseitige Dienstleistung Beiden nühlich war. Aus gleichem Grunde schloß sich diesen ein dritter, vierter u. s. w. an, bis zuletzt eine Stadt entstand.

Gar manche ber aus diefer ober einer ähnlichen Beranlaffung entstandenen Städte würde man, wenn sie nur transportabel wären, gerne nach einer andern Stelle versehen.

In dem isolirten Staat bagegen, wo überall Konsequenz herrschen soll, muß auch in Beziehung auf die Größe und Bertheilung der Städte Gesetzmäßigkeit obwalten. Als oberstes Brincip durfte hier der Satz aufzustellen sein:

Die Städte müffen in Bezug auf Größe und Entfersung von einander so über das Land verbreitet sein, das daraus das größte National=Einkommen hervorzgeht.

Diesem Princip aber wird entsprochen, wenn die Gewerbe und Fabriten da ihren Sig haben, wo sie am wohlfeilsten

fabriziren und ihre Erzeugniffe zu ben niedrigften Preisen an bie Konsumenten gelangen laffen können.

Dies führt benn neben manchen anderen Fragen auch zu nachstehenden:

- a) Welche Gründe bestimmen zur Anhäufung der Menschen in großen Städten und welche Fabriken haben natursgemäß ihren Sig in der Hauptstadt?
- b) In welchem Berhältniß steht die Größe und Entsernung der Landstädte unter einander mit der dichtern ober dunnern Bevölkerung des Landes?
- Entfernung von den Landstädten auf den Landbau und auf die Bildung des Landvolks?
- 9) Durch welches Gesetz wird ber Preis ber Viehprodukte bestimmt, wenn der isolirte Staat statt des Kreises der Viehzucht mit einer Sandwüste umgeben ist?
- 10) Der isolirte Staat ist auf die Boraussezung gegründet, daß der Boden desselben nicht blos von gleicher physischer Beschaffenheit sei, sondern mit alleiniger Ausnahme des Kreises der freien Wirthschaft auch überall gleichen Keichtum an Pflanzennahrung enthalte.

Der Reichthum bes Bobens aber ift eine veränderliche, von der Macht des Menschen abhängige Potenz, und so drängt sich die Frage auf, ob der ursprünglich gleich fruchtbare Boden bei konsequenter Bewirthschaftung auch in allen Gegenden des isolirten Staats von gleicher Fruchtbarkeit bleiben werde.

Der höhere Reichthum des Bodens ift nicht umsonst zu erlangen; sondern muß durch Auslagen oder durch eine schonende, mit zeitweiser Verminderung des Reinertrags verbundene Wirthschaft erfauft werden. Einerseits ist nun die Größe des
zu bringenden Opsers, und andererseits ist der Rugen, den vie Bereicherung bes Bobens gewährt, von der Höhe bes Getreibepreises und des Preises der Viehproduste abhängig, und folglich ist der Betrag beider — des Opfers und des Nupens — in den verschiedenen Gegenden des isolirten Staats gar sehr verschieden.

Es erscheint bemnach ber angemessene Reichthum bes Bodens auch in einer gewissen Verbindung und Beziehung mit dem Preise der ländlichen Erzeugnisse stehen zu müssen.

Die aus dieser Ansicht sich ergebende Aufgabe ist nun diese:

Bis zu welchem Punkt muß die Bereicherung des Bodens in den verschiedenen Gegenden des isolirten Staats getrieben werden, wenn der Forderung der Konsequenz Genüge geleistet werden soll?

11) Da die Konftruktion des isolirten Staats aus der Lösung der Aufgabe: "Wie wird sich die Wirthschaft des Guts Tellow ändern, wenn dasselbe nach den verschiedenen Gegenden des Staats verlegt wird" hervorgegangen ist; so liegt hierin schon die Bedingung, daß alle Güter dieses Staats die Größe des Guts Tellow haben.

Nach dem hier gewählten Standpunkt müffen wir es aber zur Frage stellen, ob das Gut Tellow die Größe hat, bei welcher der Reinertrag des Bodens der höchste ist, und wir werden dadurch zu den drei Aufgaben geführt:

- a) Wie fann unter gegebenen, ganz bestimmten Berhält= nissen ermittelt werden, welche Größe die Güter haben müssen, damit der Boden die höchste Rente gibt?
- b) Hat bie größere ober geringere Entfernung vom Marktplatz einen Einfluß auf die zweckmäßigste Größe ber Güter?
- c) Welchen Einfluß hat das Steigen des Boden= Reichthums auf die zwedmäßigste Größe der Guter?

12) In dem ersten Theil ift nachgewiesen, wie mit ber größern Entfernung des Ackers vom Hose die Kosten des Landbaues wachsen und die Nente des Bodens abnimmt.

Dort mußte, um die Untersuchung nicht zu verwirren, vorausgesetzt werden, daß der Acker vom Hofe bis zur Grenze gleichen Reichthum enthalte und einem und demselben Wirthschaftssystem unterworfen sei.

Jest, wo wir die gemachten Voraussetzungen eine nach der andern wieder aufheben, indem wir sie selbst zum Gegenstand der Untersuchung machen, drängen sich die Fragen auf:

- a) Ist es zweckmäßig, den Acker vom Hofe an bis zur Gutögrenze in gleichen Reichthum zu versetzen, und wenn diese Frage verneint wird, welche Abstusung muß dann stattsfinden?
- b) Wie muß auf großen Gütern bas Wirthschaftssystem auf dem Ader in verschiedenen Entfernungen vom Hofe sich ändern, bamit bas Ganze ben höchsten Reinertrag gewährt?
- 13) Die Aufgabe, vom Boben ben höchsten Reinertrag zu gewinnen, schließt für die Güter des isolirten Staats, die nur zum eigenen Verbrauch Holz erzeugen, die Aufgabe in sich: "Wie ist das Holz mit den geringsten Produktionskosten zu erzielen?" Dies führt zu nachstehenden Fragen:
- a) Wie find die Produktionskoften bes Holzes für einen gegebenen Fall zu berechnen?
- b) Wie ändern sich mit der zunehmenden Entfernung von der Stadt bei gleichem Betrieb die Produktionskoften des Bau = und Brennholzes?
- c) Welche Aenderung muß im Forstbetrieb, namentlich in der Umtriebszeit und in der Durchsorstungsmethode in den verschiedenen Gegenden des isolirten Staats mit der Aenderung des Holzwerths vorgehen, wenn das Holz mit den mindesten Kosten erzeugt werden soll?

14) Aus der Art, wie der isolirte Staat konstruirt ist, geht hervor, daß fur die landwirthschaftlichen Gebäude in allen Gegenden des Staats eine und dieselbe Bauart angenommen ist. Ist dies aber mit der Konsequenz verträglich?

Die zum Betrieb ber Landwirthschaft nothwendigen Gebäude verurfachen einen vierfachen jährlichen Kostenauswand, nämlich:

- 1) die Zinsen von dem auf die Errichtung derselben verswandten Kapital,
- 2) die jährlichen Unterhaltungs- ober Reparaturfosten,
  - 3) die Abnutung oder jährliche Wertheverminderung,
- 4) die Affeturangprämie gegen Feuersgefahr.

Die sub 2 und 3 aufgeführten Koften vermindern sich immer mehr, je solider die Gebäude aufgeführt werden; gleichzeitig steigen bann aber die Kosten Rr. 1 und Rr. 4.

Ge muß also einen Grad der Solidität der Bauart geben, bei welchem die Summe diefer Kosten ein Minimum ist.

Die Konsequenz in der Bewirthschaftung eines Guts sorbert das Maximum der Landrente. Dieses Maximum kann aber nur erlangt werden, wenn die Baukosten, bei vollstänzbiger Erreichung des Zwecks der Gebäude, den möglichst geringsten Theil vom Gutsertrage hinwegnehmen. Die Erforsschung der Bauart, bei welcher die auf den jährlichen Ertrag zu repartirenden Baukosten das Minimum betragen, bildet also einen Theil der zu lösenden Aufgabe:

Dies führt nun zu ben Fragen:

- a) Auf welche Weise sind die auf ein einzelnes Jahr fallenden Baukosten zu ermitteln, und wie sind diese auf die einzelnen Kulturzweige zu repartiren?
- b) Da die Produktionskoften des Bauholzes mit der zunehmenden Entfernung von der Stadt schon deshalb, weil die Landrente ein Bestandtheil des Holzpreises so sehr

abnimmt, immer geringer werben, und somit auch das Preisverhältniß zwischen den verschiedenen Baumaterialien, als Eichenholz, Kiesernholz, Mauersteinen, Dachziegeln, Dachstroh u. s. w., sich mit der Entsernung stets ändert: so kann auch nicht eine und dieselbe Bauart für den ganzen isolirten Staat die vortheilhafteste sein. Es frägt sich nun, wie mit der zunehmenden Entsernung von der Stadt die Bauarten z. B. mit Wänden von Mauersteinen, Lehm, Fachwerk, Bohlen u. s. w. — sich ändern müssen, um die auf jedes Jahr im Durchschnitt sallenden Baukosten auf das Minimum herabzubringen?

15) In dem ersten Theil ist zwar schon von der Wirkung der Abgaben die Rede gewesen; aber dort wurden Arbeits-lohn, Zinssuß, Sorgsalt der Bestellung und Neichthum des Bodens als konstante Größen betrachtet. Bei der Erweiterung unserer Untersuchung, wo alle diese Potenzen als veränderlich betrachtet werden, entsteht nun die Ausgabe:

Wie wirfen die Abgaben auf die genannten Potenzen? 16) In allen bisherigen Untersuchungen haben wir stets nur den Durchschnittsertrag des Bodens vor Augen gehabt, oder was dasselbe ist, Jahre von mittlerer Fruchtbarkeit angenommen.

Die in der Wirklichkeit stattfindende Ungleichheit der Jahresfruchtbarkeit bringt aber in den Wirthschaftsbetrieb vielfache Störungen; und führt öfters Mangel und Noth für die Konsumenten herhei. Dies führt zu Betrachtungen über die Fragen:

a) Welche Aenderungen in dem regelmäßigen Wirthschaftsbetrieb müssen in Jahren von abnormer Fruchtbarkeit vorgenommen werden; und äußert sich die Wirkung solcher Jahre in allen Gegenden des isolirten Staats auf gleiche Weise? b) Bei reichen, wie bei schlechten Ernten hören die Produktionskosten auf, Regulator des Kornpreises zu sein. Nach welchen Gesetzen richtet sich nun in solchen Jahren der Kornpreis?

Eine befriedigende Beantwortung der letten Frage würde einen Anhaltspunkt für die Spekulationen der Kornhändler geben.

17) In der Wirklichkeit ift alles Erscheinende, nur Uebergangsstufe zu einem unerreichten noch fernen Ziel.

Im isolirten Staat haben wir bagegen stets ben endlichen Erfolg, also bas erreichte Ziel, vor Augen gehabt. Mit bem erreichten Ziel tritt Ruhe und bamit der beharrende Zustand ein — und hier erblicken wir Gesehmäßigkeit, während in der Uebergangsperiode Manches uns als ein unentwirrbares Chaos erscheint. Der beharrende Zustand kann aber aus solgenden Gründen in der Wirslichkeit nicht stattsinden.

- 1) Schon der einzelne Mensch bleibt in den verschiedenen Stadien seines Lebens nicht derselbe, noch weniger aber bleiben die nach einander solgenden Generationen sich gleich. Das Menschengeschlecht selbst ist noch im Ringen nach einem fernen, nicht flar erkannten, kaum erst geahnten Ziel begriffen.
- 2) Bas auch von der lebenden Generation schon als Zweck und Ziel erkannt ist, erfordert doch zu seiner Verwirklichung eine Zeitdauer, die die Lebenszeit des Menschen oft weit übersteigt. —
- 3) In die Natur sind Eigenschaften und Kräfte gelegt, deren Entdeckung und richtige Benutung eine der höchsten Aufgaben des menschlichen Geistes zu sein scheint, indem dadurch die menschliche Arbeit lohnender und fruchtbringender gemacht, und somit das Wohl der Menschheit im hohen Grade gefördert wird. Aber die Natur enthüllt dem Menschen ihre Geheimnisse nur allmälig, und da jede große Entdeckung

eine Aenderung oder gar Umwandlung in dem Leben der bürgerlichen Gesellschaft hervorbringt, so ist auch das Streben und das Ziel derselben in gewerblicher Beziehung selbst dem Wandel unterworsen. Aber trop dieser Wandelbarkeit liegt in dem Einzelnen, was wir der Betrachtung unterziehen, der Keim zu einer bestimmten — nicht zufälligen, nicht willsührlichen Entwickelung, und wie wir wissen, welcher Baum aus der in die Erde gelegten Eichel einst hervorgehen wird, so können wir auch hier die aus der Entwickelung des Keims entsprossende, daß keine störenden Ersolg — unter der Voraussetzung, daß keine störenden Einwirkungen stattsinden, im Voraus erkennen und im Geiste anschauen. Hierin aber liegt die Berechtigung bei unsern Untersuchungen, den beharrenden Justand in's Auge zu sassen und zum Grunde zu legen.

Die durch diese Methode erlangte Erfenntniß fann aber wesentlich dazu beitragen, über die verwirrenden Erscheinungen während der Entwickelung und des Uebergangs Licht zu verbreiten.

Wenden wir dies auf den isolirten Staat an, so sinden wir uns aufgesordert, die Wirkungen, welche die Ersindung neuer Maschinen, neuer Kommunisationsmittel u. s. w. bei ihrem ersten Auftreten auf den Wohlstand der bürgerlichen Gesellschaft ausüben, mit den Folgen, die sich später daraus entwickeln, zu vergleichen — somit also das geheimnisvolle Werden — zum Gegenstand der Betrachtung zu machen.

Ueberblicken wir nun die Vielseitigkeit und Mannigsaltigkeit der aufgestellten Fragen, und erwägen wir, daß mit der Forderung der Konfequenz an die aus der Wirklichkeit in den isolirten Staat übertragenen Verhältnisse, neben den ansgesührten Punkten noch fast alle übrigen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft zur Untersuchung gezogen werden müssen, daß damit statt des Vestehnden das Vernunstmäßige erforscht, und somit das Ziel selbst ausgestellt werden soll: so

ergibt sich von selbst, daß die Lösung der Aufgabe nicht das Werk des Einzelnen, nicht einmal das Werk einer Generation sein kann. Es ist vielmehr die Arbeit der Geschichte selbst, die das, was von der gesammten Menschheit in mehreren Geschlechtern vollbracht wird, sammelt — und so kann es erst einem späteren Forscher, der die Materialien vorsindet, gelingen, Grund und Zweck der stattgesundenen Bewegung in sich zum Bewußtsein zu bringen, und aus den Bruchstücken ein systematisches Ganze zu bilden.

Diese Erfenntniß fonnte wohl ben Einzelnen entmuthigen, Sand an's Werf zu legen.

Hier aber zeigt sich die unendliche Wichtigkeit des oben gegebenen Beweises, daß das, durch die Methode, nur eine Potenz als wirkend, die anderen als ruhend oder konstant zu betrachten, erlangte Resultat nicht ein unwahres, sondern nur ein unvollständiges, und darum letteres nur so lange ist, dis alle anderen mitwirkenden Potenzen einer ähnlichen Untersuchung unterworfen sind — daß also sede Forschung über einen noch so kleinen Punkt der Ausgabe ein Baustück zur Aussührung des großen Gebäudes werden kann.

Bei den Lesern, die in diese Ansicht eingehen, und die ganze Größe der Aufgabe erfaßt haben, glaube ich kaum der Entschuldigung zu bedürfen, wenn hier überhaupt nur Bruchstücke geliesert werden, wenn die Aussührung der einzelnen Kapitel höchst ungleich wird, indem der Verfasser bei solchen Punkten, die längere Zeit Gegenstand der Betrachtung für ihn gewesen sind, verweilt und in's Detail geht, andere Punkte dagegen blos andeutet, und wenn endlich in einigen Kapiteln statt des Versuchs zur Lösung der Aufgabe nur neue Fragen und Probleme aufgestellt werden, indem der Verfasser sich schon befriedigt fühlt, wenn er Andere dadurch zur Forschung ansergen fann.

# Erfter Abschnitt.

Der isolirte Staat mit einer kulturfähigen Wildniss umgeben in Bezug auf Arbeitslohn und Binssus.

### §. 1.

Unklarheit des Begrifs vom natürlichen Arbeitslohn. (Gefchrieben im Jahr 1842.)

Alle nationalökonomischen Studien führten mich immer auf die Frage zurück: Ist der geringe Lohn, den die gewöhnlichen Handarbeiter kast überall erhalten, ein naturgemäßer, oder ist dieser durch Usurpation, der sich die Arbeiter nicht wieder entziehen können, entstanden?

Da der niedrige Arbeitstohn seinen Ursprung darin hat, daß die Kapitalisten und Grundbesitzer von dem Erzeugniß, was die Arbeiter hervorbringen, sich einen so großen Theil zueignen: so führt jene Frage sogleich zu der andern Frage:

Welches ift das Geset, wonach die Vertheilung des Arbeitserzeugnisses zwischen Arbeiter, Kapitalisten und Grundbesiter naturgemäß geschehen soll?

Die Erforschung dieses Gesetzes bietet nicht blos ein nationalökonomisches Interesse dar, sondern hat auch eine sehr ernste, moralische Beziehung.

Man kann von dem redlichsten Willen, seine Pflicht zu erfüllen, beseelt sein, und doch Andern großes Unrecht thun — wenn man nicht weiß und nicht erkennt, was Pflicht ist.

In dem Begrif von dem, was Pflicht gegen die Arbeiter ift, was bem Arbeiter als Lohn zufommt, welche Forberungen bes Arbeiters man als ungerecht zurudweisen barf - in allen diesen herrscht die freieste Willführ, und jeder kann sich bies beantworten, wie es ihm bequem ift; benn felbst bie Wiffenschaft giebt hierüber feine andere Aufflärung als biefe: "Die Höhe des Arbeitslohns wird durch die Konfurrenz der Arbeiter, burch bas Verhältniß zwischen Begehr nach Arbeit und Angebot berfelben, bestimmt," in welcher burch eine Begrifsverwechselung bas Kaftische für eine Erklärung bas, was geschieht, fur ben Grund ber Erscheinung genommen wird. Ja, es hat die Ansicht, als kame bem Arbeiter nichts zu, als was er zu feinem Lebensunterhalt nothwendig bedarf, als fei die Summe ber gur Erhaltung bes Lebens und ber Arbeitsfähigkeit nothwendigen Subfiftenzmittel auch ber natur= liche Arbeitslohn, fich ber Gemüther bermaßen bemächtigt, baß das Gewiffen ruhig schläft, so lange ber Arbeiter nicht wirkliche Noth leidet.

Sobald benn biese Noth sichtlich stattfindet, tritt auch das schöne religiöse Gefühl, die christliche Pflicht, den Leidenden zu unterstüßen, helsend und rettend auf; aber — die Quelle der Noth wird dadurch nicht verstopft.

Um verderblichsten aber wirft bie Unflarheit ber Unsicht über ben natürlichen Arbeitslohn bei ber Auslegung von Abgaben.

Die Ständeversammlungen ber fonftitutionellen Staaten ftreben mit aller Kraft bahin, sich gegen Fürstenwillkuhr zu

sichern und zu verwahren. Aber die Mitglieder der ständischen Bersammlungen gehören sämmtlich den gedildeten und wohlshabenden Klassen der Gesulschaft an, während die zahlreichste Klasse, die der gemeinen Arbeiter, überall nicht vertreten ist — und so kann es geschehen, daß dieselbe Bersammlung, die so kräftig gegen Fürstenwillführ auftritt, gegen das Bolkselbst Willsühr ausübt, und durch Bewilligung von Abgaben, durch Gesehesvorschläge u. s. w. zum Unterdrücker der Arbeiter wird. Es bedarf hiezu nicht des bösen Willens, nicht einmal der Triebseder des Eigennußes, es bedarf nur der Ansicht, daß dem Arbeiter nichts weiter zusommt, als was zu seinem nothwendigen Unterhalt erforderlich ist — um ein solches Resultat herbeizusühren.

Wenn aber einst das erwachende Volk die Frage aufstellt und praktisch zu lösen versucht: "Welches ist der naturgemäße Antheil des Arbeiters an seinem Erzeugniß?" so kann ein Kampf entstehen, der Verheerung und Barbarei über Europa bringt.

Ein großes Uebel ist es, daß diese Frage selbst in der Wissenschaft noch nicht gelöst ist, daß keine Partei weiß, was Recht ist, und daß der aus den unlautern Motiven des eigenen Interesses hervorgehende Kampf in der Erkenntniß der Pflicht und Wahrheit kein Gegengewicht sindet.

Denn wenn von einigen nationalösonomischen Schriftstellern — mit denen die große Mehrzahl der Gewerbsunternehmer aus Inftinkt übereinstimmt — das zum nothwendigen Lebensunterhalt erforderliche Quantum Substistenzmittel für den natürlichen Arbeitslohn erflärt wird, wenn von andern Schriftstellern die Bestimmung des Arbeitslohns der regelund gesehlosen Konkurrenz anheim gestellt wird: so ist dadurch nur das, was in der Wirklichkeit geschieht, ausgesprochen.

Wenn dagegen die Arbeiter behaupten, daß das, was in der Wirklichkeit geschieht, ein Unrecht sei: so hat jenes versmeintliche Gesetz seinen ganzen Halt verloren, und statt der Berufung auf die Erfahrung muß ein auf Vernunftgrunden beruhendes Gesetz nachgewiesen werden.

Schon jest zeigen sich in Frankreich — biesem Heerb ber sich über Europa verbreitenden Erschütterungen — in den Anssichten und Lehren der Kommunisten die ersten Spuren bes beginnenden, für jest noch unblutigen Kampfs.

Diefer Gegenstand bietet aber noch eine andere tief ernste Seite bar.

Wir finden in der Weltgeschichte, daß irgend eine große Idee das Menschengeschlecht Jahrhunderte hindurch beschäftigte und durchdrang, ja daß die Weltgeschichte selbst in solchen Berioden nur die Entwickelung und allmälige Verwirklichung der Idee darstellt.

Aber eine solche Realisation der Idee ist stets mit ungeheueren Kämpfen, mit der Berheerung oder dem Untergange ganzer Reiche verbunden gewesen.

So haben die Neligionskriege fast ein Jahrtausend hins durch die Erde erschüttert und unsägliches Elend über Millionen Menschen gebracht.

Jest wird seit dem Beginn der französischen Revolution die Welt durch die Idee der konstitutionellen Freiheit bewegt. Schon das erste Auftauchen dieser Idee hat einen 23jährigen Rampf, der sich successive über ganz Europa verbreitete, zur Folge gehabt.

Zwar ist gegenwärtig eine momentane Ruhe eingetreten, aber dies ist vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm, denn die Gährung hat noch nicht aufgehört, die Idee ist von ihrer Realisation noch weit entsernt — und es ist nicht abzusehen, welche Stürme der Zukunst noch bevorstehen.

Aber jenseits dieser Kämpfe lauscht schon ein anderer, der in dem Ringen nach konstitutioneller Freiheit schon als Keim enthalten ist, und der leicht verderblicher und verheerender werden kann, als irgend einer der frühern.

Es ist ein betrübendes Ergebniß der Geschichte, daß in der Regel der Irthum nicht durch die Wahrheit, die Ungerechtigkeit nicht durch die Vernunft und das Recht, sondern durch eine andere Ungerechtigkeit bekämpft wird, und daß erst nach unzähligen Schwingungen nach beiden Seiten hin das Wahre und Nechte zur Verwirklichung gelangt.

Abam Smith sagt: Wenn man einen krummen Stab gerade machen will, bringt man ihn nicht in die grade Richtung, sondern biegt ihn nach der andern Seite hinüber.

So auch begnügen sich die Kommunisten nicht damit, für die Arbeiter einen naturgemäßen Lohn zu verlangen, sondern gehen sogleich zu chimärischen Hoffnungen, zu vernunftwidrigen Forderungen über.

Aber die Uebertreibung ist anziehend und reißt die Menge zur Begeisterung hin, während das Gemäßigte aber Wahre die Menge kalt läßt.

Es ist beshalb sehr zu fürchten, daß die Ansichten ber Kommunisten sich verbreiten und in dem Gemüth des Bolks Wurzel schlagen, zumal wenn diese Ansichten von gewandten und beredten, aber ungründlichen Schriftstellern verfündigt und veröffentlicht werben.

Sollten in fernerer Zukunft die Kommunisten unglücklichersweise in Frankreich jemals zur Herrschaft gelangen, und ihre Heere, gleichzeitig bewassnet mit dem Schwerdt und mit Prostlamationen, die unsern Soldaten Theilung des Eigenthums und Gleichheit des Vermögens verheißen, unsere Grenze überschreiten — welcher Widerstand ist dann zu erwarten, und woist dann die Grenze der Umwälzungen und Verheerungen — —?

Sicherlich aber liegt es nicht in bem Plan bes Weltgeistes oder der Borsehung, daß jeder Fortschritt in der Ausbildung des Menschengeschlechts erst nach unzähligen Rückschritten zur That werden, und durch Ströme von Blut und dem Jammer mehrerer Generationen erfauft werden soll. In der Erkenntniß der Wahrheit und des Nechten, in der Bezähmung des Egoismus, vermöge welcher der Bevorzugte freiwillig herausgibt, was er unrechtmäßig besigt, liegt das Mittel, das Menschengeschlecht seiner Ausbildung und höhern Bestimmung friedlich und heiter entgegenzusühren.

Wo aber Irthum und Egoismus die Herrschaft führen, da tritt, wie die Weltgeschichte zeigt, die Nemesis surchtbar rächend auf. Die hohe und hehre Aufgabe der Wissenschaft aber ist es, nicht durch die Erfahrung, durch den Verlauf der Geschichte, sondern durch die Vernunft selbst die Wahrheit und das Ziel, wonach wir streben sollen, zu erforschen und zur Erfenntniß zu bringen.

#### §. 2.

# Ueber das Loos ber Arbeiter.

Ein Traum ernften Inhalts. Riebergefchrieben im Jahr 1826.

Es ift ein großes Uebel, daß in allen Staaten, felbst in denen mit repräsentativen Verfassungen, die zahlreichste Rlasse der Staatsbürger, nämlich die der gemeinen Handarbeiter, gar nicht vertreten ist.

Unverhältnismäßig hoch ist die Belohnung jedes Industrie-Unternehmers (z. B. des Fabrikanten, des Pächters und selbst des bloßen Administrators) im Vergleich mit dem Lohn des Handarbeiters.

Warum wird dies Misverhältniß aber nicht ausgeglichen durch den Uebertritt der geschicktesten Handarbeiter zu ber

Rlaffe ber Unternehmer, da doch hier eine freie Konkurrenz stattstindet?

Weil es ben Arbeitern an den Schulkenntnissen sehlt, ohne welche man bei aller sonstigen Tüchtigkeit nicht Unternehmer, nicht Administrator sein kann.

Warum aber mangelt es ben Arbeitern an biefen Schul-fenntniffen?

Weil ihr Lohn so geringe ist, daß sie für ihre Kinder nicht den Auswand machen können, den die Erlernung dieser Kenntnisse erfordert.

Warum aber ift ber Lohn fo geringe?

Weil gerade in dieser Klasse durch frühe Ehen die Vermehrung so start ist, daß das Angebot von Arbeitern fast immer stärfer ist, als die Nachfrage nach denselben — woburch der Lohn so tief herabsinkt, daß dadurch gerade nur die allernothwendigsten Lebensbedürsnisse bestritten werden können. Ja es ist leider wahr, daß eine noch größere Vermehrung blos durch den Hindlick auf das Elend, was unter einem Theil dieser Klasse herrscht, zurückgehalten wird.

So sind also die Arbeiter an der geringen Belohnung, die sie für ihre Arbeiten erhalten, selbst schuld.

Wie ift aber diesem abzuhelfen?

Nicht anders als durch eine Aenderung des Volks= Charafters.

Männer aus ben mittlern und höhern Ständen, wenn sie gleich ein Kapital von einigen Tausend Thaler, oder ein Einfommen von mehreren Hundert Thaler besitzen, heirathen in der Regel doch nicht eher, als bis ihr Einfommen hinreicht, eine Familie genügend zu ernähren, und den Kindern eine gute Erziehung zu geben. Gewöhnlich sindet dies nicht vor dem 30. Jahr statt. Sie würden viel früher heirathen können, wenn sie so leben und ihre Kinder so erziehen woll-

ten, wie die Tagelöhner: aber sie opfern das Glück, was die Ehe gewähren kann (nicht immer gewährt), für eine Zeit lang auf, weil in ihren Augen ein ärmliches Leben und eine schlechte Erziehung ihrer Kinder so große Uebel sind, daß sie durch das Glück der Ehe nicht kompensirt werden.

Der Arbeiter bagegen heirathet, wenn er nur eine Wohnung bekommen kann, sobald er das 20. Jahr überschritten hat, und nichts als die Kraft seiner Arme mitbringt, um eine Familie zu unterhalten. Für ihn hat also die Ehe mehr Reiz, als alles Elend, was seiner im Hintergrunde wartet, als die Aussicht, seine Kinder ohne genügenden Unterricht auswachsen zu lassen, Abschreckendes für ihn haben könnte. Ihm genügt es, seine Kinder blos physisch aufzuziehen — die geistige Ausbildung derselben ist für ihn kein Bedürsnis.

Welche Folgen würde es aber haben, wenn der Volks-Charakter sich dahin änderte, daß die Arbeiter, wie die mittlern Stände, ein vor Mangel bewahrtes Leben, eine geistige Ausbildung ihrer Kinder zum Bedürsniß rechneten, und sich der Ehe so lange enthielten, dis sie für die Befriebigung dieser Bedürsnisse gesichert wären?

Bermindertes Angebot von Arbeitern und erhöhter Arbeitslohn wurde die erfte unmittelbare Folge davon fein.

Wie soll aber der Tagelöhner dahin gelangen, eine geistige Ausbildung seiner Kinder zu den Nothwendigkeiten des Lebens zu rechnen, wenn er selbst nicht den Trieb zur geistigen Entwickelung in sich fühlt? Denn so lange ihm dieser Trieb sehlt, wird er den ersparten Thaler zur Befriedigung sinnlicher Genüffe, und nicht zum bessern Unterricht seiner Kinder verwenden.

Wollen wir, daß die Arbeiter, um ihren Kindern eine beffere Erziehung zu geben, fünftig das Opfer bringen follen, fich der Ehe länger zu enthalten: so muß in der jetigen jüngern Generation das Bedürfniß nach geistiger Entwickelung geweckt werden. Dies kann aber nur durch besseren Schulsunterricht erreicht werden — und da die jetigen Arbeiter weder das Vermögen, noch den Willen haben, die Kosten des bessern Unterrichts zu bezahlen: so müssen die Unterrichtssunstalten auf Kosten des Staats errichtet und unterhalten werden.

Ift dies vollbracht, ift der Lohn erhöht und haben die Arbeiter bie Schulbildung erlangt, die ber Gewerbsunternehmer besitzen muß: fo ift die Schranke gefallen, die bisher zwischen beiben Ständen ftattfand. Das Monopol ber lettern hört auf, und indem die Sohne ber Arbeiter, die an mindere Bebürfniffe gewöhnt find, mit ihnen in Konfurrenz treten, wird ber Gewerbsprofit vermindert. Der minder fähige Theil ber Gewerbsunternehmer, mit Einschluß ber Administratoren, Commis u. f. w. wird dadurch gezwungen, zur Klaffe ber Sandarbeiter überzugehen; ber fähigere Theil berfelben wird eine Beschäftigung verlaffen, die so wenig Belohnung mehr bar= bietet, sich ben Studien widmen, und sich um Staatsamter bemühen — und so wird auch in diesem Fache eine große Ronfurrenz eintreten, welches eine Berminderung der Befolbungen ber Staatsbiener und eine Ersparung an ben Koften ber Staatsverwaltung zur Kolge hat.

In einem solchen Zustand der Gesellschaft werden nur wenige, sehr reiche Leute ohne Arbeit leben können; die Handsarbeit wird sehr hoch bezahlt werden, und zwischen der Beslohnung des Handarbeiters, des Industrieunternehmers und des Staatsdieners wird ein weit geringerer Unterschied als jest stattsinden.

Während jest ein Theil der Menschen unter der Schwere der körperlichen Anstrengung fast erliegt und seines Lebens kaum froh werden kann, der andere Theil aber sich der

Arbeit schämt, den Gebrauch seiner Körperkräfte verlernt und dafür durch Mangel an Gesundheit und Frohstnn düßt — werden dann vielleicht die mehrsten Stände ihre Zeit zwischen geistiger Beschäftigung und mäßiger förperlichen Arbeit theislen, und der Mensch so wieder zu dem naturgemäßen Zustand und zu seiner Bestimmung — der Uedung und Ausbildung aller seiner Kräfte und Anlagen — zurückgeführt werden.

Wenn auch in einem solchen Zustand der Gesellschaft nicht alle Leibenschaften der Menschen zum Schweigen gebracht werden, so müssen doch die Verletzungen des Eigenthums, und die Verbrechen, die aus der Noth und der bittern Armuth entspringen, seltener werden, ja fast ganz aufhören.

Erwägt man nun, daß mit der größern Verbreitung der geistigen Ausbildung auch die Zahl derer wächst, welche befähigt sind, Entdeckungen und Ersindungen im Maschinen-wesen und Landbau zu machen, daß jede solche Ersindung die Arbeit des Menschen wirksamer macht und durch ein größeres Produkt lohnt, daß also mit der steigenden geistigen Kultur der Mensch mehr und mehr der mühevollen körperlichen Anstrengung überhoben wird: so möchte man schließen, daß das menschliche Geschlecht nach Jahrtausenden zu einem paradiesischen Zustand gelangen könne, wo der Mensch sein Leben nicht im Müssiggang, sondern in einer mäßigen, Geist und Körper übenden, Gesundheit und Frohsun stärkenden, Thätigkeit hindrächte.

So wäre also das Paradies das Ziel, was das menschliche Geschlecht erst nach langem Ringen und Streben erreichen kann, während die Tradition schon die ersten Menschen in ein Paradies versetzt.

Das Vorstehende wurde aufgefaßt und niedergeschrieben im Herbst 1826, als ich beim Studium ber national=

öfonomischen Werte von San und Ricardo mich durch bas, was darin vom Arbeitslohn gesagt ift, unbefriedigt fühlte.

Ich nannte dasselbe "einen Traum", weil es den damals in der Wissenschaft und dem praktischen Leben vorherrschenden Ansichten so sehr entgegenstand, daß es weit mehr einem Luftgebilde, als der Wirklichkeit anzugehören schien. Unstreitig ist es auch ein Phantasiedild, aber dessenungeachtet hat es auf meine Lebensansichten und meine Handlungen den entscheidensten Einsluß ausgeübt. Denn es ward dadurch die mit der Muttermilch eingesogene Ansicht der Besigenden, als sei der Arbeiter von der Natur selbst zum Lastträger bestimmt, als käme ihm für seine Anstrengung nur die Fristung seines Daseins zu — für immer erschüttert.

Das Leben eines großen Theils der Landwirthe, Gewerbsunternehmer und selbst der Brodherren in den Städten wird dadurch verbittert, daß sie im steten Kampf mit ihren Arbeitern und Dienstdoten zubringen — indem sie das Ringen und Streben der Lettern nach einem bessern Loose, als eine ungerechte Anmaßung betrachten, die sie auf jede Weise und aus allen Kräften befämpsen müssen.

Niemals aber ist ber Mensch entschiedener und beharrlicher im Unrechthandeln, als wenn er durch einen Verstandes-irthum das Unrechte für das Nechte ansieht, und es dann für Pflicht hält, dasselbe mit allen Kräften aufrecht zu halten und durchzusühren.

Das Gewissen mahnt dann nicht ab, denn nicht der Wille begeht das Unrecht, sondern der Mangel an Einsteht. Die Nemesis aber kümmert sich um diesen Unterschied nicht — und ein Leben voll Bitterkeit, Kampf und Feindseligkeit ist die Frucht der Unwissenheit und des Irthums.

Irthum und Unwissenheit sind überall verderblich, aber wohl bei keinem andern Gegenstand in so hohem Grade, als

bei diesem; benn hier wird badurch die Ruhe und das Glud von Millionen Menschen zerstört.

Noch brängt sich mir hier eine andere Betrachtung auf. Alls ich die in dem Traum dargestellte Ansicht auffaßte, stand diese der öffentlichen Meinung so schroff entgegen, daß ich fürchten mußte, durch eine Bekanntmachung dieses Traums für einen Phantasten oder gar für einen Nevolutionär gehalten zu werden, ohne daß ich glauben durste, daß derselbe irgend Anklang sinden und Nugen stiften würde. Ich theilte deshalb den Traum nur einzelnen Freunden mit und beschloß, denselben nur in Berbindung mit wissenschaftlichen Untersuchungen zur Dessentlichseit zu bringen.

Seitdem ist noch kein volles Vierteljahrhundert verstoffen — und wie verändert hat sich in diesem kurzen Zeitraum die öffentliche Meinung und die Nationalanschauung über diesen Gegenstand.

Wie milbe, selbst matt erscheint jest das in dem Traum Verlangte, nachdem zur Förderung des Wohls der ärmsten und zahlreichsten Volkstlasse die Socialisten die Aushebung des Erbrechts, die Kommunisten die Theilung des Eigenthums, die Egalitaires gar die Zerstörung der Städte und die Ermordung der Reichen verlangt haben!

Kann aber im Publikum in der Auffassung eines Gegenstandes ein solcher Umschwung in so kurzer Zeit erfolgen — wer vermag uns denn zu sagen, welche Ansichten nach dem abermaligen Verlauf eines Viertelsahrhunderts vorherrschend sein, wie weit sie in den untersten Volksklassen verbreitet sein werden und welche Folgen daraus entspringen mögen.

Wie wohlthuend aber auch die in dem Traum enthaltene Auffaffung von der Zukunft des Menschengeschlechts dem

Gefühl sein mag, indem sie uns mit dem Schicksal versöhnt und in der fortrollenden Geschichte uns eine der Menschheit wohlwollende Vorsehung erblicken läßt — immer ist dieser Traum nur eine Utopie, so lange die Möglichkeit der Verswirklichung desselben nicht nachgewiesen ist.

Bur Verwirklichung aber gelangt nur, was aus ber Organisation ber Menschheit sich mit Nothwendigkeit ent-wickelt.

Was helfen nun die frommen Wünsche von höherem Lohn und größerer Ausbildung der Arbeiter, wenn nicht nachgewiesen wird, daß Beides mit den in die menschliche Natur gelegten Eigenschaften und Kräften verträglich ist?

Sehen wir nicht, daß Fabriken stille stehen, wenn der Arbeitslohn steigt; wird nicht bei einem höhern Lohn der Andau ganzer Strecken minder fruchtbaren Bodens aufhören, und dieser wüst liegen bleiben — und wird dann das Loos der Arbeiter nicht noch trüber werden, als es jest ist?

Nur das tiefere Eindringen in die Wissenschaft, welche uns die aus der menschlichen Natur entspringenden Gesetze klar macht, kann über diese Fragen Aufschluß geben — und so müssen wir, wenn wir über diesen das Loos der Menscheit so nahe berührenden Gegenstand Licht haben wollen, uns der wissenschaftlichen Forschung hingeben, wie anmuthlos, durr und dornig auch der Weg sein mag, der dahin führt.

Wir wenden uns nun zuerst zu Abam Smith, dem Bater der Nationalöfonomie, um zu sehen, wie weit durch ihn die uns vorliegende Aufgabe gelöst ist.

### §. 3.

Adam Smith's Ansichten über Arbeitslohn, Zinsfuß, Landrente und Preis.

Wir haben zuvörderst die Frage zu beantworten, ob Adam Smith's Lehren zur Lösung der Aufgabe, die wir uns geftellt haben, genügend find oder nicht.

Zugleich wird dadurch unsere Aufgabe selbst klarer und bestimmter hervortreten.

Da sich Abam Smith's Ansichten viel leichter auffassen und übersehen lassen, wenn man aus seinem Buch die Zwischensätze und zufällig eingemischten Restexionen ausscheidet: so habe ich zur Bequemlichseit der Leser aus dem ersten Band von Smith's Wert über den Nationalreichthum\*) die wichtigsten und entscheidendsten Sätze über die oben angegesbenen Gegenstände, theils wörtlich, theils abgekürzt, in Nachstehendem zusammengestellt.

# Arbeitelohn.

Im erften Band fagt Abam Smith:

S. 120. "Bon dem Vertrage zwischen dem Arbeiter und dem Eigenthümer eines Kapitals, der jenen in Arbeit setzt, hängt es ab, wie viel der Tagelohn betragen soll."

S. 127. "Nicht die Größe, zu welcher ber Nationalreichthum gelangt ift, sondern sein fortwährendes Wachsen ift es, welches das Steigen des Arbeitslohns veranlaßt."

S. 129 und 130. "Wie ansehnlich an sich auch bie Fonds, aus welchen der Arbeitslohn bezahlt wird, die Gin-

<sup>\*)</sup> Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Nationals reichthums von Abam Smith. Aus dem Englischen der vierten Ausgabe neu übersest von Garne. Breslau 1794.

fünfte und das Kapital sämmtlicher Einwohner sein mögen; so wird, wenn beide mehre Jahre hindurch unverändert geblieben sind, und der Stillstand fortdauert, die Anzahl der Hände schneller als die der Beschäftigungen wachsen, und in kurzem wird durch den Eigennutz der Meister und die Konkurrenz der Arbeitsluchenden der Arbeitslohn so weit heruntergebracht werden, daß er gerade nur die unentbehrlichsten Bedürsnisse der Natur zu befriedigen hinlänglich sein wird."

- S. 144. "So wenig aber die Erzeugung der Kinder durch die Armuth verhindert wird, so sehr wird das Aufsiehen derselben dadurch erschwert. Man hat mich oft verssichert, daß in Hochschottland von den zwanzig Kindern, die eine Mutter zur Welt bringt, oft nur zwei am Leben bleiben."
- S. 145. "Jede Thiergattung vermehrt sich natürlicherweise im Verhältniß der Unterhaltsmittel, die sie hat; und
  feine Gattung kann sich über dieses Verhältniß vermehren. Aber in einer ordentlichen bürgerlichen Gesellschaft können es nur die untern Klassen des Volks sein, bei welchen der Mangel des Unterhalts der Vermehrung der Menschen Grenzen seht, und er kann diese Grenze nur dadurch sehen, daß er einen großen Theil der Kinder, welche ihre fruchtbaren Ehen erzeugen, wieder um's Leben bringt."
- S. 146. "Die Nachfrage nach Menschen (Arbeitern) ist wie die Nachfrage nach jeder andern Waare dasjenige, was ihre Hervorbringung regulirt.

Wäre der Lohn zu einer Zeit übermäßig groß, so wurde der dadurch hervorgerusene Ueberstuß an Händen (Arbeitern) bald eine Konkurrenz veranlassen, wodurch der Lohn auf seinen mittlern Standpunkt zurücksinken wurde."

S. 148. "Es verdient ohne Zweisel bemerkt zu werden, daß der Zustand des arbeitenden Armen oder der zahlreichsten Bolfsklassen, in der Zeit, wo die bürgerliche Gesellschaft sich

dem Punkt ihres höchsten Flors nähert, glücklicher und erwünschter zu sein scheint, als in der, wo sie diesen Punkt erreicht hat. Steht die Gesellschaft in ihrem Wohlstande still, so lebt der gemeine Arbeiter kümmerlich; geht sie zurück, so lebt er elend."

S. 156. "Die Nachfrage nach Arbeit bestimmt, nachdem sie entweder zunehmend, abnehmend, oder stillstehend ist, und also entweder eine wachsende, abnehmende, oder unveränderlich bleibende Volksmenge fordert, die Quantität von Nothwendigseiten und Bequemlichkeiten des Lebens mit der die Arbeit besohnt werden soll."

Die Konfurrenz, oder das Verhältniß des Angebots zum Begehr von Arbeit beftimmt also nach Adam Smith die Höhe des Arbeitslohns; die Größe der Nachfrage nach Arbeitern aber ist davon abhängig, ob der Nationalreichthum steigend, stillstehend oder abnehmend ist.

Wir haben uns nun aber die Aufgabe gestellt, die Höhe bes Arbeitslohns für den beharrenden Zustand der bürgerlichen Gesellschaft zu erforschen. In einem solchen Zustand sind Nachfrage und Angebot im Gleichgewicht; beide heben sich gewissermaßen auf, oder erscheinen als ruhend — und es geht schon hieraus hervor, daß in einem solchen Zustande ein anderer Bestimmungsgrund für die Höhe des Arbeitslohns vorhanden sein muß.

Der beharrende Zustand aber ist der Zustand des Stillsstandes, in welchem nach Adam Smith der Arbeiter kümmerlich lebt, und der Lohn so weit herabgedrückt wird, daß der Arbeiter badurch nur für sich die unentbehrlichsten Bedürfmisse befriedigen kann, so daß der Mangel einen großen Theil der erzeugten Kinder wieder um's Leben bringt.

Sterben aber — aus Mangel an den nothwendigen Lebensbedürfnissen, ist ein gräßliches Loos, und es wäre entseslich, wenn in den kommenden Jahrhunderten die zahlreichste Bolksklasse einem solchen Schicksal entgegen gehen sollte. Denn es läßt sich nicht verkennen, daß in dem Maas, als alle Erdtheile bevölkerter werden, der fruchtbare Boden in Besitz genommen ist, und die Entdeckungen neuer, der Produktion und Fabrikation dienender Naturkräfte seltener werden, wir uns dem Justand des Stillstandes mehr und mehr nähern.

Im Ganzen schimmert aber bei Abam Smith, so wie bei den mehrsten seiner Nachfolger die Ansicht durch, daß die Summe der nothwendigen Lebensbedürfnisse des Arbeiters der naturliche Arbeitelohn sei.

Nicardo aber hat den Muth, gradezu auszusprechen: "Der natürliche Preis der Arbeit ist der, welcher die Arbeiter in den Stand setzt, zu subsisteren und ihr Geschlecht fortzuspflanzen."

# Zinsfuß.

Abam Smith wirft die Zinsen des in einem Gewerbe angelegten Kapitals mit dem Gewerbsprosit des Unternehmers unter der Benennung "Kapitalgewinn" zusammen. Dies ist für die Klarheit seiner Ansichten über den Zinssuß sehr nachtheilig. Da aber nach Abam Smith (S. 161) die Gewinnste sich aus der Höhe der Geldzinsen beurtheilen lassen, beide also gewissermaßen proportional sind, so läßt sich auch aus dem, was er über die Größe der Gewinnste sagt, rückwärts auf die Höhe des Zinssußes schließen.

Abam Smith's Untersuchung über ben Kapitalgewinn enthält zwar schätbare Notizen über die Größe besselben in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten, aber nur Weniges und Unzulängliches über die Gesetze, wodurch die

Höhe ber Gewinnfte und ber Zinsen bestimmt wird. Die wichtigsten Sate in bieser Beziehung burften folgende sein:

- S. 160. "Die Zunahme der Kapitalien erhöht, wie wir gesehen haben, den Arbeitslohn; aber den Gewinnst von diesen Kapitalien macht sie geringer. Wenn die Kapitalien vieler Kausseute in demselben Handelszweig angelegt werden, so muß nothwendig die daraus entstehende Konkurrenz den Erfolg haben, ihre Gewinnste kleiner zu machen, und wenn diese Zunahme der Kapitalien sich über alle Zweige der Gewerbe und des Handels eines Landes erstreckt, so muß auch der Gewinn aller Kapitalisten sich vermindern."
- S. 172. "In einem Lande, welches zu dem vollen Reichthum gefommen ift, ben es, vermöge ber Fruchtbarkeit feines Bobens, feines Klima's und feiner Lage gegen andere Länder erwerben fann - in einem Lande, das in seinem Wohlstand still steht — werden wahrscheinlich Arbeitslohn und Kapitalgewinn gleich niedrig fein. Wenn es nach bem Berhältniß ber Fläche, von welcher seine Einwohner ihren Unterhalt ziehen, und ber Fonds, durch die sie beschäftigt werben, burchaus bevölfert ift: so muß bie Konfurrenz unter ben arbeitsuchenden Menschen so groß sein, daß ihr Lohn nicht höher ausfallen kann, als nur grade nothwendig ift, die bisherige Anzahl von Arbeitern zu erhalten. Und wenn biefes Land mit Fonds zu allen Geschäften, die es zu machen Belegenheit hat, versehen ift, so wird auch in jedem Gewerbszweige schon so viel Kapital angelegt sein, als die Natur und mögliche Ausbehnung biefes Zweigs zuläßt. In jedem also wird durch die Konfurrenz der Kapitalisten der Gewinnst berselben auf ben möglich kleinsten heruntergefunken sein."
- S. 177. "Das höchste Maas, zu welchem die ordent= lichen Gewinnste der Kapitalisten steigen können, ist, wenn sie so groß sind, daß sie in den Preisen der Waaren, den Theil,

welcher dem Grundeigenthümer zufommt, verschlingen, und für den Arbeiter nur einen so kleinen Theil übrig lassen, als nothwendig ist, wenn der Arbeiter leben soll. Der Arbeiter muß an allen Orten auf die eine oder andere Art unterhalten werden, oder das von ihm hervorzubringende Werk kann nicht zu Stande kommen. Aber der Besitzer von Grund und Boden braucht nicht allenthalben seine Rente zu bekommen."

S. 176. "Die übliche kleinste Geldzinse muß etwas mehr betragen als nöthig ist, um den Verlust, welchem man beim Geldausleihen von Zeit zu Zeit unvermeidlich ausgesetzt ist, zu ersetzen. Wäre dies nicht, so wäre bei diesem Geschäft gar kein Vortheil, und Freundschaft oder Mildthätigkeit wären die einzigen Gründe, die jemanden bewegen könnten, Geld zu verleihen."

Abam Smith begnügt sich also, die Grenzen, dis zu welchen Gewinnst und Geldzinsen steigen und fallen können, zu bezeichnen, und darzuthun, daß innerhalb dieser Grenzen die Höhe Beider von der Menge der vorhandenen Kapitalien und der dadurch entstehenden größern oder geringern Konkurerenz abhängig ist.

Damit ist aber nur die Erscheinung — das, was vor unsern Augen vorgeht — beschrieben. Arbeitslohn und Zinse suß erscheinen hier noch als zwei von einander völlig unabsängige, durch die Konkurrenz geregelte Potenzen — und von einem Geset, das den Zusammenhang zwischen beiden nache weist, ist überall nicht die Nede.

# Die Landrente.

Ueber ben Ursprung und die Begründung ber Landrente fagt Abam Smith:

S. 89. "Sobald als in einem Lande Grund und Boben Brivateigenthum geworben ift, wandelt auch die Gutsbefiger bie ben Menschen so natürliche Neigung an, zu ernten, wo fie nicht gefäet haben, und felbst für die freiwilligen Erzeugniffe bes ihnen zugehörigen Feldes eine Rente zu fordern. Das Holz im Walbe, bas Gras auf bem Felbe, welches fo lange Grund und Boden Allen gemein war, bem, welcher es haben wollte, nur die Mühe es einzusammeln kostete, wird nun von bem Grundherrn mit einer Abgabe, ober einem Raufpreise beladen. Es muß diesem Grundherrn nämlich die Erlaubniß, bas eine ober bas andere sammeln zu burfen, abgefauft - es muß ihm für diese Erlaubniß ein Theil von bem, was man auf feinem Boben gefammelt, ober erbauet hat, überlaffen werden. Diefer Theil, ober welches auf eines hinausläuft, der Geldpreis dieses Theils ift das, was man ben Grundpreis oder die Landrente nennt — und macht von bem Verfaufspreise ber Waaren ben britten wesentlichen Bestandtheil aus."

S. 271. "Wenn der Grundherr seinen Vertrag mit dem Pächter schließt, so ist er gewiß bemüht, ihm an den Erzeugnissen seines Bodens keinen größern Antheil zu lassen, als
schlechterdings nöthig ist, um dem Pächter theils die Fonds,
woraus er die Anschaffung des Samens bestreitet, die Arbeiter
bezahlt, und Vieh und Ackergeräth ankauft und unterhält,
theils von diesen Fonds den Gewinn zu sichern, den in dieser
Gegend Pächter gewöhnlicher Weise von ihren Kapitalien
erhalten. Keinen kleinern Theil kann auch augenscheinlich der
Pächter annehmen, ohne sich der Gesahr auszusehen, zu
Grunde zu gehen, und mehr als dies ist der Grundherr selten
geneigt ihm zu lassen. Was nun von dem Produkt
eines Landguts, oder (welches einerlei ist) von
dem Preise dieses Produkts, nach Abzug jenes

Theils noch übrig bleibt, bas eignet fich ber Grundherr unter bem Namen ber Rente gu."

S. 274. "Nur diesenigen Erzeugnisse eines Landes können zu Markte gebracht werden, deren gewöhnlicher Preis zureicht, die auf ihre Fertigung gewandten Gelder, nebst dem üblichen Gewinne, der von einem solchen Kapital gezogen zu werden pflegt, heraus zu bringen. Beträgt jener Preis mehr, so fällt der Ueberschuß an den Grundherrn als Rente."

S. 174. "Hoher Arbeitslohn und große Gewinnste find die Urfachen theurer Waarenpreise; hohe Renten sind die Wirkungen berselben."

Die beiben Einwürfe:

- 1) daß die Neigung des Eigenthümers von Grund und Boden zur Beziehung einer Nente von denselben noch nicht hinreicht, diese Nente von Andern wirklich zu verslangen; und
- 2) daß Abam Smith die Einkunfte, die ein Gut bei der Berpachtung giebt, "Landrente" nennt, daß also (wie im ersten Theil, zweite Auflage, § 5 a. ausführlich gezeigt ist) in Abam Smith's Landrente der Ertrag des Grund und Bodens an sich mit den Zinsen des in den Gutsgebäuden 2c. steckenden Kapitals vermengt sind,

laffen wir hier unberücksichtigt, weil sie nicht zum Gegenstand unserer gegenwärtigen Betrachtung gehören.

Dagegen muß sich hier unsere ganze Ausmerksamkeit barauf richten, daß nach Abam Smith die Höhe der Landrente und überhaupt das Vorhandensein derselben ganz und gar von dem Preise der ländlichen Erzeugnisse abhängig ist.

#### Preis.

Was Abam Smith, S. 101 und 102, über ben Marktpreis fagt, läßt sich in nachstehende Sage zusammenfaffen:

- 1) Der Preis, für welchen eine Waare gewöhnlicher Weise wirklich verkauft wird, heißt der Marktpreis.
- 2) Der Marktpreis jeder Waare, jedes Erzeugnisses wird bestimmt durch das Verhältniß zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen der zum Verkauf zu Markt gebrachten und der von den Käusern begehrten Quantität.
- 3) Ift die Quantität der zu Markt gebrachten Waare geringer, als die, wornach ein wirksamer Begehr vorshanden, so entschließen sich mehrere Käuser, ehe sie die Waare ganz entbehren, einen höhern als den gewöhnslichen Preis dafür zu zahlen, und durch die Konkurrenz zwischen den Käusern steigt dann der Marktpreis über den gewöhnlichen Preis.
- 4) Uebersteigt bagegen die Quantität der zu Markt gebrachten Waare die Größe des wirksamen Begehrs, so kann
  nicht die ganze Quantität zu dem bisher üblichen Preise
  abgesetzt werden, sondern es müssen diesenigen, die sich
  bisher des Gebrauchs dieser Waare enthielten oder sie
  nur im beschränkten Maaße gebrauchten, durch eine
  Erniedrigung des Preises zum Ankauf derselben bewogen
  werden und so sinkt der Marktpreis dieser Waare
  unter den gewöhnlichen Preis herab.

Diese Erklärung ist aus dem Leben genommen, ist Thatsache\*). Aber was ist, müssen wir nun fragen, damit für die Wissenschaft gewonnen?

<sup>\*) &</sup>quot;Dies heißt bas Leben abschreiben, aber Bernunft ift nicht barin," fagte ein Freund, bem ich diese Gage mittheilte.

Die Konkurrenz, das Verhältniß zwischen Angebot und Nachfrage, ist so wenig stetig, ist so wechselnd und veränderlich wie die Witterung.

Wie fann nun eine fo unbestimmte, so veränderliche Po= teng zur Grundlage für ein Lehrgebäude dienen?

Dies hat Abam Smith unftreitig auch gefühlt, und er sucht deshalb in nachstehenden Sätzen ein die Konkurrenz beherrschendes Geset darzustellen.

S. 98 und 99. "In jedem Lande, oder in jeder Gegend eines Landes gibt es sowohl für den Arbeitslohn als für den Gewinnst einen gewiffen Maasstab, der bestimmt, was gewöhnlicher Weise und im Durchschnitt der Arbeiter für seinen Fleiß zu erhalten und der Kapitalist mit seinem Gelde zu gewinnen erwarten kann."

"Eben so gibt es in jedem Lande, in jeder Gegend eine gewisse Taxe für die Landrente."

Dassenige Maas des Arbeitslohns, der Kapitalgewinnste und der Landrente, das an einem gewissen Orte, zu einer gewissen Zeit das gewöhnliche ist, kann an die sem Orte, zu die ser Zeit, für das natürliche angesehen werden."

S. 90. "In seber bürgerlichen Gesellschaft ist der Marktpreis seber Waare entweder aus den drei Bestandtheilen — Arbeitslohn, Kapitalgewinn und Landrente — zusammen= gesett, oder enthält wenigstens einen oder den andern der= selben."

S. 98. "Ift der Verkaufspreis einer Waare weder größer noch kleiner als nöthig ift, um die Nente von dem Stücke Landes, den Lohn für die Arbeit, und den Gewinnst von dem Kapitale, welche fämmtlich angewandt worden sind, die Waaren zu erzeugen, zu versertigen und zu Markt zu bringen — nach den an jedem Orte, zu jeder Zeit gewöhnlichen Taren — zu bezahlen: so wird diese Waare für den

Preis verkauft, welchen man ihren natürlichen nennen

S. 105. "Der natürliche Preis ift also gleichsam ber Mittelpunkt, gegen welchen die wandelbaren Marktpreise aller Waaren beständig gravitiren. Zufälle verschiedener Art können diese letztern eine Zeit lang von jenem Mittelpunkt entsernt halten — sie über ihn erheben, ober unter ihn erniedrigen. Sie mögen aber durch noch so große Hindernisse abgehalten werden, sich in diesem Ruhepunkt kestzuseten: so äußern sie doch ein beständiges Streben, sich demselben zu nähern."

Noch erinnere ich mich aus meiner Jugend sehr lebhaft, welche Freude ich empfand, als ich diese Säße Adam Smith's zum ersten Mal las. Licht und Klarheit verbreitete sich dadurch für mich über einen sonst verworrenen Gegenstand, und ich sah nun die regellose Konkurrenz einem bestimmten Gesetz untergeordnet. Die Produktionskosten waren nun zum Regulator des natürlichen Preises — gegen welchen die Marktpreise stets gravitiren — erhoben, und dadurch der Konkurrenz ihre Schranken angewiesen.

Diese Freude dauerte aber nicht lange, sondern wurde beim tiefern Eindringen in den Gegenstand gar bald getrübt.

Der natürliche Waarenpreis wird durch den natürlichen Arbeitslohn, den natürlichen Kapitalgewinn und die natürliche Landrente, welche in der Hervorbringung dieser Waare entshalten sind, bestimmt.

Frägt man nun aber, wodurch wird der natürliche Arbeitslohn bestimmt, so lautet die Antwort: Durch die Konkurrenz. Frägt man nach dem Bestimmungsgrund des natürlichen Kapitalgewinnstes, so ist dieser abermals die Konkurrenz. Die Entfernung der Konkurrenz aus den Bestimmungsgründen für den natürlichen Preis ist also nur scheinbar, ist eine Illusion — —.

Berbindung zwischen Breis und Landrente.

Reicht ber Berkaufspreis einer Waare grade hin, das bei der Hervorbringung derselben angewandte Maas von Arbeits-lohn, Kapitalgewinn und Landrente — nach den gewöhnlichen Taren — zu vergüten, so ist dies der natürliche Preis der Waare.

Was von dem Verkaufspreise der ländlichen Erzeugnisse nach Abzug des Arbeitslohns, des Kapitalgewinns und der sonst auf die Hervorbringung derselben verwandten Kosten übrig bleibt — das bildet nach A. Smith die Landrente.

Fragen wir nun: "welches ift der natürliche Preis des Getreides?"

fo erhalten wir, diesen Bestimmungen nach, folgende Antwort: Der natürliche Preis des Getreides ist der, durch welchen das gewöhnliche Maas von Arbeitslohn, Kapitalgewinn und Landrente, was in den Produktionskosten des Getreides enthalten ist, genau gedeckt wird.

Fragen wir nun ferner: "welches ist die natürliche Landrente?"

fo lautet die Antwort:

Was von dem Verkaufspreise der Produkte, also auch des Getreides, nach Abzug des Arbeitslohns, der Auslagen und des Kapitalgewinns des Pächters übrig bleibt — das bildet die Landrente.

Alfo wird bei der Bestimmung des natürlichen Preises des Getreides die Landrente als eine bekannte Größe betrachtet; bei der Bestimmung der Landrente wird dagegen der natürliche Preis des Getreides als bekannt angenommen.

Dies ift ein Zirkelschluß, der beim oberflächlichen Lesen wohl einschläfern und beruhigen kann, durch den aber Nichts gefunden, Nichts aufgeklärt wird.

Wenn 
$$y = a + b + x$$
 und  $x = a + b - y$  ist,

so ist die zweite Gleichung nicht eine neue, sondern nur eine Umsetzung der ersten, und die unbekannten Größen y und x bleiben beide unbestimmt.

Unglücklicherweise treffen dieser Zirkelschluß und jene Ilusion, in Betref der Entfernung der Konkurrenz aus den Bestimmungsgründen des natürlichen Preises grade ein Fundamentstück des ganzen Lehrgebäudes.

Wenn hiernach nun die Landrente vom Preise der ländslichen Erzeugnisse abhängt, der Preis aber abhängig ist vom Arbeitslohn und Kapitalgewinn, und die Größe dieser beiden Potenzen durch die Konkurrenz bestimmt wird: so ist auch die Landrente von der Konkurrenz abhängig.

Die Konkurrenz ist also nach A. Smith der lette Regulator für Arbeitslohn, Kapitalgewinn, Preis und Landrente.

Nach dieser Uebersicht der Smithschen Lehren mussen wir und die Frage vorlegen: was ist dadurch für die Lösung unserer Aufgabe gewonnen?

Die Aufgabe aber, die wir und zunächst gestellt haben, ift folgende:

Welches ift ber naturgemäße Antheil bes Arbeiters an bem durch ihn hervorgebrachten Erzeugniß; ober welches ift der dem Arbeiter von der Natur bestimmte Lohn?

Nach A. Smith ift ber Arbeiter auf bas, was ihm bie Konfurrenz zukommen läßt, bas ist auf bas Bestehende angewiesen.

In der That fagt A. Smith (S. 99) felbst: "dasjenige Maas des Arbeitslohns, das an einem gewissen Orte, zu einer gewissen Zeit das gewöhnliche ist, kann an diesem Orte, zu dieser Zeit für das natürliche angesehn werden."

Das Bestehende aber ist im Laufe der Zeit dem steten Wechsel unterworfen, und man muß fragen:

Welches Beftehende ift benn bas Rechte, bas Naturgemäße?

Sierauf können A. Smith's Lehren keine Antwort ertheilen; ja wir finden bei genauerer Betrachtung, daß dies für A. Smith überall nicht Gegenstand der Untersuchung gewesen ift.

A. Smith begnügte sich damit, die Thatsachen und Erscheinungen, die sich ihm darboten, zusammenzustellen, und zu einer Uebersicht zu vereinigen — und dies war zu seiner Zeit und bei dem damaligen Stand der Wissenschaft ein sehr versdienstliches Werk. Den Grund der Erscheinungen zu erforsschen, lag in dem vorliegenden Fall noch nicht in seiner Ausgabe.

In unserer Zeit aber, wo die Arbeiter mehr und mehr zum Bewußtsein über ihre Lage und ihre Nechte gelangen, und künftig mit unwiderstehlicher Macht an der Gestaltung des Staats und der Gesellschaft Theil nehmen werden — jetzt wird die Frage über die naturgemäße Vertheilung des Einkommens zu einer Lebensfrage für das Fortbestehen der Staaten und der bürgerlichen Gesellschaft.

Wenn ich hier und im Verfolg dieser Schrift mich vorzugsweise auf Adam Smith's Werk beziehe, obgleich durch Nicardo, Say, Nau, Hermann, Nebenius u. A. A. Smith's Lehren mehrfach erweitert, berichtigt und systematischer dargestellt sind, so geschieht dies aus den beiden Gründen:

1) weil meine Untersuchungen in dem Smith'schen Werk ihre Wurzeln haben, und zu einer Zeit begonnen sind, wo die Werke der genannten Gelehrten noch nicht erschienen, oder mir wenigstens noch nicht zu Gesicht gekommen waren;

2) weil A. Smith's Werf in ben mehrsten wesentlichen Bunften noch immer die Grundlage ber Nationalösonomie bilbet.

Indem nun meine Untersuchungen sich unmittelbar an die A. Smith's anschließen, und da beginnen, wo mir diese mangelhaft erscheinen, liegt es in der Natur der Sache, daß ich häusig beurtheilend und berichtigend gegen A. Smith austreten muß. Da andererseits das Viele, worin ich mit A. Smith einverstanden bin, unerwähnt bleibt: so kann dies leicht den Anschein von Nichtanerkennen oder gar Ueberheben gewinnen.

Dies liegt aber sehr ferne von mir, und es kann nicht leicht Jemand eine größere Verehrung für diesen Genius haben, als der Versasser dieser Schrift. Grade darin, daß ich die Verichtigung und Erweiterung der Smith'schen Lehren für eine Förderung der Wissenschaft halte und zum Gegenstand meiner Untersuchungen mache, liegt ein Beweis der hohen Achtung, die ich für A. Smith hege.

Hätte Euflid seine Elemente ungeschrieben gelassen, weil er seinen 11. Grundsatz nicht beweisen konnte, so würde die Nachwelt viel verloren und die Geometrie sich viel später außzgebildet haben.

Hätte A. Smith, gewahrend, daß seine Lehren über Arbeitslohn, Zinssuß und Landrente eigentlich nur Darstellung des Bestehenden, nicht Auffassung eines diese Potenzen bestimmenden Gesetzes sei, sich in die Tiesen dieser Untersuchung versenkt, so würde er sein unsterbliches Werk wahrscheinlich nicht vollendet haben.

Durch bas große Berichel'iche Telestop wurden bie bem

bloßen Auge sichtbaren Nebelflecke am Firmament in Sterngruppen d. i. in Weltspsteme aufgelöst, aber es zeigten sich nun andere bisher nicht gesehene Nebelflecke. Durch das in unsern Tagen konftruirte Niesenteleskop sind die Herschelschen Nebelslecke wieder in Sterngruppen aufgelöst, aber zugleich auch wieder Nebelslecke enthüllt, die für Herschel noch unsichtbar waren.

Wie viele Weltsusteme mogen nun noch jenseits ber Grenze liegen, bis zu welchen bas Niesenteleskop bas Auge führt!

Unendlich aber wie das Weltall ist auch die Wissenschaft. Wie dort die Verstärfung der Sehkraft zur Entdeckung neuer Weltsysteme, aber auch zu neuen Geheimnissen führt: so enthüllen sich auch mit den Entdeckungen in der Wissenschaft dem geistigen Auge neue bisher nicht geahnte Probleme.

Nachdem A. Smith über so viele Gegenstände des bürgerlichen Lebens Licht verbreitet und seinen Nachsolgern die Zeit und Mühe des eigenen Forschens hierüber erspart hat, sind diese, wenn auch minder begabt, verpstichtet, die Lücken, die er im Wissen gelassen, auszufüllen, und — neue Probleme in den Gesichtstreis zu bringen.

## §. 4.

# Arbeitslohn.

Wenn man auf die ungleiche Vertheilung der Glückgüter blickt, und erwägt, wie geringe die mühsamen körperlichen Arbeiten des Tageköhners, die doch zugleich die unentbehrlichsten sind, bezahlt werden: so drängen sich wohl Jedem, der die Geistesfreiheit erlangt hat, die mit der Muttermilch eingesogenen Eindrücke und Vorurtheile einer Prüfung zu unterwersen, und nach dem Grund derselben zu forschen, die Fragen auf:

1) Warum bezieht ber Gutsbesitzer ohne Muhe und Arbeit eine Rente von seinem Boden; warum fann ber Arbeitolohn

nicht so hoch steigen, daß die bisherige Landrente unter die Arbeiter getheilt wird, die anscheinend einen viel gerechtern Anspruch darauf haben?

2) Ist die geringe Belohnung der Handarbeit in der Natur der Gewerbe und des Landbaues begründet, und somit dem Willen der Vorsehung entsprechend, oder ist der jetige Zustand durch Gewalt und Unterdrückung, der sich die arbeitende Klasse nicht wieder entziehen kann, herbeigeführt worden?

Unter den verschiedenen Betrachtungsweisen, durch welche wir Aufflärung über diesen Gegenstand zu erlangen hoffen dürsen, scheint die Untersuchung über die Frage: "welche Folgen hat eine Erhöhung tes Arbeislohns?" am ersten und nächsten zum Ziele führen zu müssen.

In der Wirklichkeit sind aber die Verhältnisse des gewerblichen Lebens so in einander greisend und so komplizirt, daß
der Blick in dieselben sich verwirrt, ehe die letzten Folgen einer Erhöhung des Arbeitslohns erkannt sind. Bei der Beantwortung der obigen Frage, wenden wir uns deshalb zuerst dem
isolirten Staat zu, wo alle Verhältnisse möglichst einsach vor
uns liegen.

An der Grenze der kultivirten Ebene des isolirten Staats, wo der Boden keine Rente gibt, und der Gutsertrag auf die Zinsen des in den Gebäuden zc. steckenden Kapitals beschränkt ist, muß durch eine Erhöhung des Arbeitslohns die Landrente negativ werden, d. i. unter Null herabsinken.

Wenn aber ber Andau des Bodens für den Besitzer desselben dauernd mit Verlust verbunden ist, so wird derselbe keine neuen Gebäude mehr errichten, sondern das Gut verlassen, sobald die alten Gebäude den Einsturz drohen. Der Boden bleibt dann wüst liegen, und der Andau des Bodens zieht sich die auf die Entsernung von der Stadt zurück, wo

bie bisherige Landrente ben Betrag bes erhöhten Arbeitslohns zu beden vermag.

Die Arbeiter aus dem jetzt verlassenen Kreise müssen in den der Stadt nähern Gegenden, wo auf Kosten der Landrente ein höherer Lohn gezahlt werden kann, Arbeit und Unterhalt suchen. Aber auf den Gütern in diesen Gegenden
sind schon so viele Menschen beschäftigt, daß das Arbeitsprodukt des zuletzt angestellten Arbeiters nur gerade noch den
Lohn deckt, den er erhält. Sollen noch mehr Arbeiter angestellt werden, so müssen Culturmethoden angewandt werden,
die weniger einträglich sind, und sich bei dem bisherigen
Arbeitelohn nicht bezahlt machen. Es können also auch die
hinzusommenden Arbeiter nur dann Beschäftigung sinden, wenn
sie für einen noch niedrigern Lohn als den bisherigen arbeiten
wollen. Die Noth wird sie zur Annahme des geringern Lohns
zwingen, und durch die Konkurrenz wird dann auch der Lohn
der dort schon länger ansässigen Arbeiter herabgedrückt.

Der Versuch den Arbeitslohn zu erhöhen, bewirkt also bas Gegentheil, und die Lage der Arbeiter wird dadurch nur noch schlechter.

Wir gelangen hiemit also zu bem Nesultat, daß der niesdrige Arbeitslohn in dem Wesen der Gewerbe begründet, und daß eine Erhöhung desselben unmöglich ift.

Bu biesem Resultat kann man aber auch auf vielen andern Wegen und durch andere Schlußfolgen gelangen, und so wird es erklärlich, wie die Ansicht, daß dem Arbeiter nichts zustomme, als was zu seiner Lebensfristung nothwendig ist, sich so weit hat verbreiten, und selbst bei den Gelehrten so tiese Wurzeln hat schlagen können.

Blanqui (in feiner Geschichte ber politischen Dekonomie, überset von Buß, 2. Band. G. 162) fagt von Say:

"Er folgte bem Borurtheil ber Zeitgenoffen, welche ben Lohn als genügend ansahen, nicht weil er leben ließ, sondern weil er am Sterben hinderte."

Wenn wir aber im Denken nicht ermüben, und uns mit der gewonnenen Ansicht nicht beruhigen, sondern die Schlußfolgen, durch welche wir jenes Resultat erlangt haben, bis auf den Grund verfolgen: so ergibt sich, daß wir zu diesem Resultat nur dadurch gelangt sind, daß wir die Höhe des Zinsssusses — welche der Konstruktion des isolirten Staats zum Grunde liegt — als unantastbar, als unabänderlich betrachtet haben.

Wenn aber der Zinsfuß erniedrigt wird, der Kapitalist von seinem Kapitale geringere Einkünste bezieht: so kann auch selbst an der Grenze der kultivirten Ebene der Arbeitslohn erhöhet werden, ohne daß der Andau des Bodens aufhört, und ohne daß auch nur Ein Arbeiter entbehrlich und brodlos wird.

Damit haben nun jene Schluffolgen ihre Basts und ihren ganzen Halt verloren.

Die Frage über die Verbefferung des Zustandes der Ur= beiter reduzirt sich also in der einfachsten Form auf die:

Kann nicht der Zinssuß erniedrigt werden, um dem Arsbeiter einen größern Antheil an seinem Arbeitserzeugniß zukommen zu lassen, und dadurch seinen Lohn zu erhöhen? Die Höhe des Zinssußes kann aber auch nicht willkührslich, nicht blos zufällig sein, sondern es muß auch hierin Gesemäßigkeit walten.

Wir werden hiedurch unmittelbar darauf geführt, daß die Bestimmung des naturgemäßen Arbeitslohns abhängig ist von der Kenntniß der Gesete, wodurch die Höhe des Zinssuses, und das Verhältniß desselben zum Arbeitslohn bestimmt wird.

Damit betreten wir nun die Schwelle einer schwierigen und verwickelten Untersuchung.

Da ein schon im Jahre 1826 niedergeschriebenes Fragment, den Zinssuß betreffend, das aufgestellte Problem und die zu lösenden Fragen näher entwickelt, so theile ich dies Fragment hier zunächst mit.

#### \$ 5.

# Ueber die Sobe bes Zinsfußes, in bialogischer Form.

A. Kannst Du mir sagen, warum ber Zinssuß jest an biesem Orte 5 pCt., warum er nicht 2, ober auch 10 pCt. ift?

B. Der Zinssuß wird ebenso, wie der Preis jeder Waare durch das Verhältniß des Angebots zur Nachfrage bestimmt. Ist nun der Zinssuß 5 pCt., so beweis't dies, daß bei diesem Zinssat Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht sind. Stiege durch zufällige Einwirkungen der Zinssuß auf 10 pCt., so würde das Angebot zunehmen, die Nachfrage abnehmen, und dies würde ein Sinsen des Zinssaßes zur Folge haben. Der umgekehrte Fall träte ein, wenn der Zinssuß momentan die zu 2 pCt. heruntergegangen wäre.

A. Diese Antwort entspricht dem, was wir in den nationalökonomischen Schriften über diesen Gegenstand finden; aber sie befriedigt mich nicht: denn sie gibt nur die Erscheinung, nicht den Grund der Erscheinung an. Daß Angebot und Nachsrage im Gleichgewicht sind, wenn der Zinssuß konstant, z. B. 5 pCt. geworden ist, versteht sich von selbst; ich will aber wissen, warum Angebot und Nachsrage gerade bei 5, und nicht bei 2, oder 10 pCt. im Gleichgewicht sind.

B. Dies hängt von der Größe des vorhandenen Nationalstapitals ab. Je reicher eine Nation ist, desto niedriger ist der Zinssuß, und umgekehrt, je ärmer, desto höher ist derselbe. Deshalb sinkt der Zinssuß beim zunehmenden Neichthum, bleibt konstant beim stillstehenden, und steigt beim abnehmensden Nationalreichthum.

A. Dies sind aus der Ersahrung entnommene Sätze, die als solche ihren Werth haben; aber sie geben wiederum nur die Erscheinung, nicht den Grund der Erscheinung an. Denn warum ist der Zinssuß niedriger bei reichen, höher bei armen Nationen?

B. Nichts ist leichter zu beantworten. Denn so wie Ueberfluß an Waaren niedrige Preise erzeugt, so erzeugt auch Ueberfluß an Kapital einen niedrigen Zinssuß.

A. Auf diese Weise drehen wir uns aber stets im Kreise herum. Ich muß nun, um diese Zirkelschlüsse zu durchschneisen, die Frage an Dich richten: aus welchem Grunde entsteht denn Uebersluß an Waaren und Kapital?

B. Sparfamkeit, Fleiß und Geschicklichkeit erzeugen Ueberfluß an Waaren und somit auch an Kapital.

A. Gut, diese Eigenschaften des Menschen muß ich als Duellen des Nationalreichthums gelten lassen; aber werden zwei Nationen, die diese Eigenschaften in gleich hohem Grade bestigen, immer auf gleicher Stuffe des Reichthums stehen, und einen Zinssuß von gleicher Sohe haben?

B. Nein, das nicht. Die Anwendung gleicher Kräfte auf guten und auf schlechten Boden, in einem rauhen und in einem milden Himmelsstrich, unter einer despotischen, die Unsterthanen mit Abgaben bedrückenden Regierung, und unter einer Regierung, die Freiheit und Gesetlichkeit walten läßt — muß ein sehr verschiedenes Resultat liefern. Die geistigen Eigenschaften des Menschen, und die Beschaffenheit des Obsiefts, worauf dieselben angewandt werden, wirken gemeinschaftslich auf die Größe des Erzeugnisses.

A. Gesetzt nun England und Nordamerika hätten Bewohner von gleichem Nationalcharakter, und Boben, Klima und Verkassung wären in beiden Ländern gleich — folgt hieraus, daß der relative Nationalreichthum, d. i. der auf einen Kopf fallende Theil des Gesammt-Reichthums, und ber Zinsfuß in beiden Ländern gleich hoch sein muffen?

B. Nein; benn England ist ein schon seit Jahrhunderten hochfultivirtes Land, während Nordamerika erst kurze Zeit von zivilisirten Bölkern bewohnt wird, dasselbe noch große Strecken fruchtbaren aber unbebauten Bodens besitzt, die eine weite und nügliche Anwendung des Kapitals gestatten — und deshalb muß hier der Zinssuß höher sein als in England.

A. Also nicht die geiftigen Kräfte des Menschen und das Objekt, worauf sie angewandt werden, entscheiden allein über die Größe des relativen Nationalreichthums und des Zinsstußes, sondern wenn in zwei Ländern beide Faktoren gleich sind, tritt die Zeitdauer, während welcher beide Länder bewohnt sind, als britter den Zinssuß regulirender Faktor ein.

Betrachten wir nun genauer, welcher Unterschied zwischen einem schon längere und einem erst fürzere Zeit bewohnten Lande — bei Gleichheit des Klima's, des Bodens und der Bewohner — stattsindet: so zeigt sich, daß im Erstern nicht blos der fruchtbare, sondern auch der sandige Boden und die wenig lohnenden Hügel bebauet sind, während in Letzterem nur erst die fruchtbaren Thäler der Kultur unterworsen sind — wo dieselbe menschliche Arbeit mit einem weit größern Erzeugniß gelohnt wird, als auf dem sandigen und hügeligen Boden.

Aus bieser Beobachtung ber in ber Wirklichkeit stattfinbenben Berhältniffe können wir nun folgern:

- 1) daß der Zinsfuß steigt, wenn die Arbeit lohnender wird, d. i. ein größeres Produkt liefert;
- 2) daß es einen großen Unterschied in der Höhe des Zinssatzs hervordringt, ob dasselbe Nationalkapital auf 1 oder 2 Quadratmeilen vertheilt ist, daß also nicht das absolute, sondern nur das relative Nationalkapital, d. i. das mit der Größe des angebauten Landes und mit der Bevölkerung

verglichene Nationalvermögen einen wesentlichen Einfluß auf die Höhe des Zinssußes ausübt.

Aber mit allen diesen Erörterungen sind wir nun dahin gekommen, die Umstände anzugeben, unter welchen der Zinsstuß höher oder niedriger ist.

Kannst Du aber wohl für irgend ein Land, das Du in allen seinen Verhältnissen genau kennst, bestimmen, ohne die Erfahrung zu Hülfe zu nehmen, wie hoch der Zinssuß, in Zahlen ausgesprochen, hier sein muß?

B. Die Höhe des Zinssußes wird bedingt durch die Größe der Nutung, die ein im Landbau und in den Gewersben angelegtes Kapital gewährt. Ein auf die Urbarmachung eines reichen Bodens verwandtes Kapital kann sich mit 10 pCt., oder noch höher verzinsen. Ist aber der reiche Boden erst sämmtlich in Besitz genommen, und wendet sich die Urbarmachung dem Boden von minderer Güte zu, so sinkt nach und nach die Rutung des verwandten Kapitals auf 5, 4 oder gar 3 pCt. zurück.

Die Höhe bes Zinsfußes, in Zahlen ausgesprochen, hängt also davon ab, welche Güte ber noch nicht in Kultur genommene Boben hat, und bis zu welchem Grabe die auf dem bezreits kultwirten Boben gemachten Berbesserungen gediehen sind.

A. Diese dem scharffinnigen Ricardo entnommene Erflärung ist für die gewöhnlichen Verhältnisse zutreffend und praktisch brauchbar; aber sie genügt nicht zur Begründung eines allgemeinen Gesetzes.

Man versetze sich nur im Gebanken nach einer unermeßlichen bisher nicht angebaueten Ebene, die durchaus auf jeder Stelle gleich fruchtbar und noch keines Menschen Eigenthum ift, und frage dann: "wie wird sich hier das Verhältniß zwischen Zinsfuß und Arbeitslohn gestalten, und welche Höhe wird der Zinssuß erlangen, wenn diese Ebene urbar gemacht wird?" Jene Erflärung, die sich auf den Borzug des einen Bosbens vor dem andern gründet, wird hier, wo gar kein Borzug stattsfindet, völlig unbrauchbar, und zeigt eben dadurch, wie wenig sie den Forderungen, die man an ein allgemeines Geseh machen muß, Genüge leistet.

Außer dieser Unzulänglichkeit trägt jene Erklärung noch einen andern Mangel in sich.

Wir muffen nämlich bei ihrer Anwendung stets die Erfahrung zur Hülfe nehmen, und unser Wissen daraus schöpfen. Wir wollen aber nicht wissen, was geschehen ist, sondern wir wollen die Gründe kennen, aus welchen das Geschehene hervorgegangen ist.

B. Ich verstehe nicht ganz, was Du bamit sagen willst? A. Ein Beispiel wird dies deutlich machen.

Man fagt, der Preis jedes Produkts, jeder Waare wird bestimmt durch das Verhältniß des Angebots zur Nachfrage.

Wer fich nun burch biefe Erflärung befriedigt fühlt, fann ben Breis ber Werthsgegenstände nie anders als aus ber Erfahrung entnehmen; er vermag nicht ben Preis irgend eines Produkts oder Fabrikats wissenschaftlich zu bestimmen; er hat die Breisbestimmung blinden Gewalten übergeben, und braucht sich nun nicht abzuguälen über die Gründe, warum ber Preis gerade diefer und fein anderer ift. Wer aber tiefer eindringt, wird erkennen, bag bas Berhältniß zwischen Angebot und Nachfrage nur die außere Erscheinung einer tiefer liegenden Urfache ift. Wenn ein Markt mit Waaren überfüllt wird, so ift bies nicht ein bloger Zufall, sondern ein Zeichen, daß die früher hier bezahlten Preise so hoch waren, daß eine größere Gervorbringung diefer Waaren vortheilhaft wurde. Der frühere zu hohe Breis ist also Ursache des Ueberfluffes, ber nun Preise erzeugt, die zu niedrig find. Auf Diese Weise bleiben die Marktpreise im fteten Schwanken; aber

ber Produktionspreis ist — wie A. Smith sich treffend ausbrückt — ber Mittelpunkt, gegen welchen die Marktpreise stets gravitiren. Stimmen aber Marktpreis und Produktionspreis einmal überein, so ist weiter keine Ursache, weder zu einer zu großen noch zu geringen Hervorbringung, und Angebot und Nachfrage stehen dann im Gleichgewicht. Der Produktionspreis ist also der Regulator des Marktpreises, und dieser muß trot der unzähligen Abweichungen im Durchschnitt eines großen Zeitraums doch wieder mit dem Erstern zusammenfallen.

Meine Frage ist nun die:

gibt es für den Preis eines Kapitals, d. i. für die Höhe des Zinsfußes, einen solchen Regulator, wie ihn der Preis der Waaren in den Produktionskosten findet, und welches ist der Maasstab für die Produktionskosten des Kapitals?

B. Dies vermag ich nicht zu beantworten, und wie es mir scheint, ist alles, was bisher in der Nationalösonomie geleistet ist, nicht genügend, um hierauf eine befriedigende Antwort zu ertheilen.

A. Die Sache ist aber von großer Wichtigkeit. So lange wir hierüber nicht aufs Klare sind, vermögen wir nicht einmal den Produktionspreis der Waaren wissenschaftlich darzuftellen: denn zu den Elementen, die den Waarenpreis bestimmen, gehören auch die Zinsen des angewandten Kapitals, kennen wir diese aber nur aus der Ersahrung, d. i. aus der Erscheinung, so mischen wir in dassenige, was wir erklären und wissenschaftlich begründen wollen, die äußere Erscheinung selbst als Grund ein, und drehen uns so in einem Zirkelschluß herum, der zu keinem Resultat führt.

B. Es frägt sich aber, ob eine solche Bestimmung des Zinssußes, wie Du sie wünschest, möglich ist, und ob eine Berbindung zwischen Zinssuß und Arbeitslohn wirklich stattsindet.

A. Ueberall, wohin wir bliden, sehen wir Zinsfuß und

Arbeitslohn in bestimmten Jahlen ausgesprochen. Der Zinsfuß, der sich so gebildet hat, ist aber nicht das Werk des
Zusalls oder des blinden Waltens, sondern ist entsprungen
aus dem Zusammenwirken von Menschen, die sämmtlich von
einem verständigen Eigennutz geleitet, gemeinschaftlich — wie
die Vienen am Bau der Zelle — an einem großen Werk
arbeiten. Da hier der Eigennutz durch den Verstand geleitet
wird, so muß auch das, was der Eigennutz hervorgebracht
hat, wiederum durch den Verstand begriffen werden können.
Es handelt sich also nicht darum, neue Gesetz zu entdecken,
sondern es soll nur das, was schon geschehen ist, begriffen
und dadurch klar werden, wie es geschehen ist.

Es foll das, was der Verstand unzähliger Menschen — wovon jeder an dem großen Bau mitarbeitet, aber nur die Stelle übersieht, wo er selbst arbeitet — hervorgebracht hat, durch den Verstand des Einzelnen aufgefaßt werden und in diesem sich zur Uebersicht und Klarheit gestalten.

#### \$ 6.

# Bestimmungen und Voraussehungen.

## 1. Werthmeffer.

Man ist gewohnt, ben Ertrag eines Gutes, so wie bie mit dem Landbau verbundenen Kosten in Geld anzugeben und auszusprechen, obgleich ein Theil der Ausgaben, z. B. das Saatsorn, das Pferdefutter u. m. a. niemals in den Handel gekommen und nicht gegen Geld umgesett ist. Nun dient aber ein großer Theil des für Korn und andere Produkte eingenommenen Geldes nur dazu, um andere Bedürfnisse, z. B. Baumaterialien, Schmiedes, Sattlerarbeit u. s. w. dafür einzukaufen. Eigentlich werden also diese Bedürfnisse für Korn eingetauscht, und in der That hat der Landwirth nichts anderes, als seine Erzeugnisse, wosür er die Waaren, deren

er bebarf, eintauschen kann. Das Geld dient hier blos als Mittel zum Tausch.

Die Summe bes fur Korn in einem Jahre eingenomme= nen Gelbes, verglichen mit ber Summe bes verfauften Korns, ergibt ben Breis eines Scheffels Roden, wenn alles Korn auf Roden reduzirt ift. Die für irgend ein Bedurfniß, 3. B. Schmiedearbeit ausgegebene Gelbsumme, dividirt durch ben Preis des Scheffels Rocken, ergibt die Zahl der Scheffel Rocken, die man zur Erlangung dieses Bedürfnisses hat hingeben muffen. Auf diese Weise ließe sich die Rechnung über Einnahme und Ausgabe eines Gutes gang in Scheffel Rocken führen. Eine folche Rechnung wurde, beiläufig gesagt, ein helleres Licht über manche Buntte verbreiten: es würde sich mit einem Blick übersehen laffen, wie bei fallenden Getreidepreifen und gleichbleibenden Abgaben an ben Staat, biese einen weit größern Theil vom Ertrage bes Guts hinwegnehmen, also in der That erhöht find; ferner wie das Sinfen bes Getreidepreises bei gleichbleibendem Gelblohn ber Arbeiter ben reellen Lohn erhöht, und bem Arbeiter einen weit größern Antheil am Gutsertrage verschafft u. f. w.

Für unsere Untersuchung nehmen wir nun den Rocken als Werthmeffer und einen Berliner Scheffel dieser Kornart als Einheit an.

# 2. Lohn der Arbeit.

Der freie Arbeiter besitzt in der Regel als Eigenthum einiges Vieh — eine Kuh, Schweine und Federvieh — das nöthige Hausgeräth und einen Theil der Werkzeuge — Spaten, Beile zc. — womit er arbeitet. Der Lohn, den er erhält, ist also nicht blos Belohnung seiner Arbeit, sondern ist zugleich Vergütung für den Gebrauch des Kapitals, was er besitzt, und umfaßt also den Lohn für die Arbeit an sich und die Zinsen des Kapitals.

Hier ist unser Bestreben aber barauf gerichtet, ben Lohn für die Arbeit an sich zu ermitteln, und was ich in der Folge Arbeitslohn nenne, ist derjenige Theil des Lohns, welcher nach Abzug der Zinsen jenes Kapitals noch übrig bleibt.

Um über die Größe der Einnahme eines Arbeiters zu urtheilen, ist der Lohn, den dieser für eine Tagearbeit erhält, kein richtiger Maasstab, denn

- 1) ift der Tagelohn gewöhnlich nach der Verschiedenheit der Jahreszeiten und der Arbeiten verschieden höher im Sommer, als im Winter, höher bei den Ernte-, als bei den Bestellungsarbeiten;
- 2) hat es auf den Erwerb des Arbeiters einen großen Einfluß, ob derselbe mährend des ganzen Jahres Arbeit und Verdienst hat, oder nur in einem Theil des Jahres Beschäftigung sindet;
- 3) bekömmt der Arbeiter neben dem Geldlohn, der ihm als Tagelohn gereicht wird, häufig noch Emolumente, wie Wohnung, Garten, Kuhweide, Brennmaterial 2c. ent-weder unentgeldlich, oder doch zu einem niedrigen Preise; und
- 4) hat es auf den Erwerb eines Tagelöhners einen großen Einfluß, ob und in welchem Grade deffen Frau und unerwachsene Kinder Arbeit und Verdienst finden.

Um nun einen bestimmtern Maasstab für den Arbeitslohn zu erhalten, fasse ich das, was der Arbeiter mit seiner Frau und seinen unerwachsenen Kindern bis zum Alter von 14 Jahren für die Arbeit während eines ganzen Jahrs an Geld und Emolumenten erhält, zusammen, ziehe hievon die Zinsen des im Hausgeräth, in den Wertzeugen zc. steckenden Kapitals ab, und nenne das Uebrigbleibende "den Lohn für die Jahresarbeit einer Arbeitersamilie." Zur Abkürzung seige ich dasur aber im Verfolg dieser Schrift: "Lohn für 1 J. A. eines Mannes."



Den Betrag bes so ermittelten Lohns, dem Werth nach auf Berliner Scheffel Rocken reducirt und in Scheffeln Rocken ausgedrückt, bezeichne ich mit "A."

#### 3. Arbeitsproduft.

Wenn man von dem roben Ertrage eines Guts alles in Abzug bringt, was zur Erhaltung ber Gebäude und bes Inventare in bemfelben Beftand und bemfelben Werth gehört, was zur Saat und zum Biehfutter erforderlich ift, so wie die Administrationskosten und den Gewerbsprofit des Unter= nehmers, und überhaupt alles abrechnet, was zur Erhaltung ber Wirthschaft nothwendig ift, und weber bem Eigenthumer bes Gute bei einer Berpachtung, noch ben Arbeitern zu Rugen fommt: fo nenne ich ben Ueberschuß, ber sich dann ergibt und der unter dem Gutsherrn und den Arbeitern vertheilt werden foll, das Arbeitsproduft; und dieses dividirt burch die Bahl der mit der Hervorbringung beffelben beschäftigt gewesenen Arbeiter, ergibt die Größe bes Arbeitsprodukts eines Mannes, welches ich mit "p" bezeichne. Bei Bewerbsunternehmungen wird bas reine Arbeitsproduft, welches übrig bleibt, nachdem der Unternehmer Administrations= fosten und Gewerbsprofit bezogen hat, zwischen bem Besitzer bes in dem Gewerbe steckenden Rapitals und ben Arbeitern getheilt.

#### 4. Die Arbeiter.

Wenn man auf einem Gut ober einem Güterkompler bie verrichtete Arbeit und das gesammte Arbeitsprodukt durch die Zahl der Arbeiter theilt, so ergibt sich, was ein Arbeiter im Durchschnitt geleistet und hervorgebracht hat, und nach diesem Durchschnitt entwirft man seine Anschläge und Berech=nungen. Bei einem solchen Kalkül gehört die große Ler=

schiedenheit zwischen den Individuen in Bezug auf Fähigkeiten und Leistungen nicht zum Gegenstand der Betrachtung. Die Leistungen der Gesammtheit werden durch das Durchschnitts=Resultat repräsentirt, und erhalten darin ihr Maas.

In diesem Sinne ift es nun auch erlaubt, von der Unsgleichheit zwischen den Arbeitern zu abstrahiren, und alle Arbeiter derselben Klasse in Bezug auf Kraft, Geschicklichkeit, Fleiß, Pflichttreue u. s. w. als völlig gleich anzunehmen.

Diese Annahme liegt nun unseren nächsten Untersuchungen zum Grunde,

## 5. Subfiftengmittel.

Das was eine Arbeitersamilie zu ihrem Unterhalte nothwendig bedarf, hängt gar sehr von der Zahl der Kinder, die sie erzielt, ab, und läßt, wenn hierüber nichts bestimmt wird, selbst keine Bestimmung zu.

Da es unser Zweck ist, die Gesetze, welche den Arbeitslohn und Zinssuß reguliren, für den beharrenden Zustand der bürgerlichen Gesellschaft zu erforschen, so müssen wir auch die Zahl der Arbeiter als gleichbleibend ansehen, und annehmen, daß die arbeitenden Familien im Ganzen so viele Kinder erzielen, als zum Ersatz der durch Alter und Tod abgehenden Arbeiter ersorderlich sind. Die Arbeitskraft erscheint dadurch als eine sich nicht abnutzende, unveränderliche Größe.

Die Summe der Subsistenzmittel, welche eine Arbeitersamilie — unter dieser Beschränfung — zur Erhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit nothwendig bedarf, setze ich für jede Familie im Werth gleich a Scheffel Rocken jährlich.

Diese mit "a" bezeichneten Unterhaltsmittel betrachten wir als eine durch die Erfahrung gegebene, bekannte Größe.

Was wir hier als zum Unterhalt nothwendig betrachten, darf nicht verwechselt werden mit dem, was nach Blanqui's

Ausbruck hinreicht, um am Sterben zu hindern: denn es soll durch diese Unterhaltsmittel dem Arbeiter nicht blos das Leben, sondern auch die Arbeitsfähigkeit erhalten werden. Andererseits bleiben alle Genusmittel, die hiezu nicht absolut erforderlich sind, von dem, was wir mit "a" bezeichnen, ausgeschlossen.

Wenn man von dem Arbeitslohn = A das, was der Arbeiter nothwendig verbrauchen muß, also a, abzieht, so ergibt sich für den Arbeiter ein Ueberschuß von A  $\rightarrow$  a, wosür wir y sehen. Es ist dann A = a + y.

## 6. Rapital.

Unter "Kapital" verstehe ich das unter Mitwirfung der Naturfräfte durch die menschliche Arbeit hervorgebrachte Erzeugniß, welches zur Erhöhung der Wirksamkeit menschlicher Arbeit dienlich ist, und angewandt wird, vom Grund und Boden aber — wenn auch, wie bei Bäumen und Gebäuden, mit Verletzung der Form — trennbar ist.

# 7. Binefuß ober Binefas.

In ben für ein ausgeliehenes Kapital eingenommenen Zinsen find in ber Regel zwei Bestandtheile enthalten; nämlich

- 1) die Vergütung, welche der Borger für die zeitweise Nutung des Kapitals, unter der Bedingung, dasselbe im gleichen Werth wieder abzuliesern, zahlt;
- 2) die Affekuranzprämie für den möglichen und in einer längern Periode beim Ausleihen öfters vorkommenden Berluft des Kapitals selbst.

Was ich in dieser Schrift "Zinsfuß" nenne, umfaßt nur ben ersten dieser beiben Bestandtheile.

Der Zinsfuß in diesem Sinne fann in der Wirklichkeit nur an den Zinsen, welche fur die, gegen erste Sypothek ausgeliehenen, und für unverlierbar gehaltenen Kapitalien gezahlt werden, fich zeigen und zur Kenntniß kommen.

Den auf diese Weise bestimmten Zinssuß bezeichne ich mit "Z."

#### 8. Landrente.

Der Begriff von Landrente ist im 1. Theil, 2. Aussage, § 5 a. aussührlich erörtert. Um indessen meinen Lesern das Nachschlagen zu ersparen, bemerke ich hier in der Kürze:

baß ich unter Landrente nicht, wie Abam Smith, San u. A., die Gutseinfünfte, sondern die Nente verstehe, welche von den Gutseinfünften nach Abzug der Zinsen vom Werth der Gebäude, der Waldungen, der Einzäunungen und überhaupt aller vom Boden trennbaren Werthsgegenstände übrig bleibt.

#### \$ 7.

# Unternehmergewinn, Industriebelohnung, Gewerbsprofit \*).

# a. Unternehmergewinn.

Wenn man von dem Gewinn, den der Unternehmer eines Gewerbes bezieht, in Abzug bringt:

- 1) die Zinsen des angewandten Kapitals,
- 2) die Affecurangprämie für Schifbruch, Feuersgefahr, Hagelschlag u. f. w.,
- 3) die Besoldung eines Kommis, Abministrators u. s. w., der die Geschäftsführung, Anordnung des Ganzen und die Aufsicht übernimmt,

<sup>\*)</sup> Das Gründlichste und Werthvollste, was ich über biefen Gegenstand irgendwo getroffen, ist enthalten in hermann's "Staats-wirthschaftliche Untersuchungen", p. 145—265. München 1832.

so bleibt in der Regel für den Unternehmer noch ein Ueberschuß — und dies ist der Unternehmergewinn.

Worin ist nun dieser begründet, und was ist die Ursache, daß dieser nicht durch die Konkurrenz der Unternehmer selbst vernichtet wird — da doch die Anwendung des Kapitals durch die in Rechnung gebrachten Zinsen, die Gesahr beim Geschäft durch die in Abzug gebrachten Assekuranzbeiträge, und die Arbeit und Mühe der Geschäftsführung durch die Besoldung des Administrators vergütet und ausgewogen wird?

Beantwortung biefer Frage.

Es gibt feine Affekuranzgesellschaft gegen alle und jede Gefahr, die mit der Uebernahme eines Gewerbes verbunden ist; ein Theil der Gesahr muß immer von dem Unternehmer selbst getragen werden. Durch das bloße Sinken der Preise der Produkte, Fabrikate und Handelswaaren kann der Pächter eines Guts, der Fabrikant wie der Kaufmann, sein ganzes Vermögen verlieren — und gegen diese Gesahr gibt es keine Assekuranzgesellschaft.

Run fann man bagegen erwidern:

Wer beim Beginn seines Unternehmens seinen Anschlag auf die bisherigen Mittelpreise der Produkte oder Waaren gründet, kann zwar durch das Sinken des Preises unter den bisherigen Mittelpreis verlieren; aber eben so oft, vielleicht öfterer, wird er durch das Steigen des Preises gewinnen — die Gefahr wird durch die Aussicht auf den Gewinn kompensirt, folglich bedarf es dafür keiner Entschädigung.

Nach diesem Prinzip fann eine Bersicherungsgesellschaft verfahren, aber nicht der Ginzelne. Denn gerade in der Berschiedenheit, die zwischen einer Sozietät, bei welcher jeder Aftieninhaber nur einen Theil seines Bermögens auss Spiel set, und dem Unternehmer, der sein ganzes Bers

mögen dem Verlust aussetzt, liegt der Grund, warum ein Unternehmergewinn stattfinden muß.

Wer ein Vermögen von 10,000 Thlr. besitzt, kann füglich einen Thaler auf eine Karte setzen, ohne daß sein Glüd gefährbet wird; das Vergnügen beim Gewinn kompensirt das Mißbehagen beim Verlust. Setzt er aber seine 10,000 Thlr. sämmtlich auf eine Karte, so kann die Verdoppelung seines Vermögens im günftigen Fall seinem Glüd nimmermehr so viel zusetzen, als ihm im ungünstigen Fall durch den Verlust seines ganzen Vermögens an Genuß und Lebensglüd entsogen wird.

Wer das Vermögen besitzt, die Kosten zu bestreiten, welche die Erlangung der Kenntnisse und der Ausbildung für den Staatsdienst erfordert, hat die Wahl, entweder sich dem Staatsdienst zu widmen, oder — bei gleicher Besähigung für beide Berufsarten — Gewerbsunternehmer zu werden. Wählt er Ersteres, so ist nach seiner Anstellung seine Subsistenz für das ganze Leben gesichert; wählt er Letteres, so kann eine ungünstige Konjunktur ihn gar bald seines Vermögens berauben, und sein Lebensloos ist dann, Lohnarbeiter zu werden.

Was könnte nun bei so ungleichen Aussichten in die Zukunft ihn bewegen, Unternehmer zu werden — wenn nicht die Wahrscheinlichkeit des Gewinns viel größer wäre, als die des Verlustes.

In dem Maas, als der Verlust eines Theils, oder des ganzen Vermögens empfindlicher ist, dem Glück und der Zufriedenheit mehr raubt, als eine gleiche Vergrößerung des Vermögens dem Lebensglück hinzufügen kann — in dem Maas muß auch bei Gewerbsunternehmungen die Wahrscheinlichkeit des Gewinns größer sein, als die des Verlustes.

Abam Smith, und mit ihm die mehrsten englischen Schriftsteller werfen die Zinsen des verwandten Kapitals mit dem Unternehmergewinn unter ber Benennung "Gewinn" zu= fammen.

Bei biefer Vermengung zweier aus so verschiebenen Quellen entspringenden Potenzen wird die Erkenntniß des Zusammenshanges zwischen Arbeitslohn und Zinssatz fast unmöglich. Say hat, so viel ich weiß, diesen Mangel des Smith'schen Systems zuerst aufgedeckt.

# b. Induftriebelohnung.

Für die Anordnung und Leitung der Geschäfte bei einem Gewerbe, so wie für die Beaufsichtigung der dabei angeftellten Arbeiter scheint, dem ersten Anblick nach, dem Unternehmer nur eine Vergütung zuzusommen, welche gleich ist dem Gehalt, den er einem Administrator, Buchhalter oder Aufseher, der ihm diese Mühe und Besorgung abnimmt, zu geben braucht.

Aber die Leistungen des für eigene Nechnung arbeitenden Unternehmers und des besoldeten Stellvertreters sind, wenn auch beide gleiche Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen, dennoch sehr verschieden.

In solchen Zeiten, wo durch die Wechselfälle der Konjunktur das Geschäft große Verluste bringt, und das Vermögen, wie die Ehre des Unternehmers auf dem Spiele
stehen, ist der Geist desselben von dem einen Gedanken, wie
er das Unglück von sich abwenden kann, erfüllt — und der
Schlaf slieht ihn auf seinem Lager.

Anders verhält es sich in einem solchen Fall mit dem besoldeten Stellvertreter. Wenn dieser am Tage redlich gearbeitet hat, und am Abend ermüdet zu Hause kömmt, schläft er mit dem Bewußtsein erfüllter Pflicht ruhig ein.

Aber die schlaflosen Nächte des Unternehmers sind nicht unproduktiv.

Hier faßt er Pläne und kömmt auf Gedanken zur Abwendung seines Mißgeschicks, die dem besoldeten Administrator, wie ernstlich derselbe auch seine Pflicht zu erfüllen streben mag, doch verborgen bleiben — weil sie erst aus der höchsten Anspannung aller auf einen Punkt gerichteten Geisteskräfte hervorgehen.

Die Noth ist die Mutter ber Erfindungen, und so wird auch der Unternehmer burch seine Bedrängniß zum Erfinder und Entdecker in seiner Sphäre.

Wie der Erfinder einer neuen nützlichen Maschine mit Recht den Ueberschuß bezieht, den die Anwendung derselben im Bergleich mit der ältern Maschine gewährt, und diesen Ueberschuß als Belohnung seiner Ersindung genießt — eben so muß das, was der Unternehmer durch seine größere Geistesanstrengung mehr hervordringt als der besoldete Administrator, demselben als Belohnung seiner Industrie zusfallen.

Der für eigene Rechnung und auf eigene Gefahr arbeistende Unternehmer besitzt, bei übrigens gleichen Eigenschaften, eine größere Leistungsfähigkeit als der besoldete Stellvertreter — wie groß auch dessen Pflichttreue sein mag — und dies ist der Grund, warum dem Unternehmer, außer den Administrationskosten noch eine Bergütung, die wir "Industriebelohsnung" nennen, zukömmt.

Ein ähnliches Verhältniß zeigt sich selbst bei ber gemeinen Handarbeit. Die Kraft bes Arbeiters, ber Erbe im Verbung aufladet, wird gestärft und gestählt durch das Gesühl, daß jeder Spatenstich ihm zu Gut kömmt, und seinen Verdienst erhöht, während der pflichttreue Lohnarbeiter, der die Mühseligkeit und Anstrengung bei der Arbeit stets durch den moralischen Zwang, den er sich selbst auslegt, bekämpfen muß, weit eher ermattet, und bei gleicher Kraft und Tüchtigkeit ein

geringeres Tagewerk zu Stande bringt als ber Berbungarbeiter.

Diese Betrachtung mag zugleich auch bazu beitragen, bas Urtheil über die Arbeiter zu mildern, wenn wir sinden, daß sie im Tagelohn so sehr viel weniger zu Stande bringen, als sie sonst im Verdung geleistet haben — indem wir dies nicht blos der Trägheit und Pflichtvergessenheit beimessen dürsen, (wozu man nur zu sehr geneigt ist) sondern dies auch zum Theil der verschiedenen, nicht von der Willführ der Arbeiter abhängenden Leistungsfähigkeit zuschreiben müssen.

## c. Gewerbsprofit.

Was der Unternehmer mehr bezieht, als die Zinsen des verwandten Kapitals, und die Administrationskosten, nämlich den Unternehmergewinn und die Industriebelohnung, fasse ich zur Vereinfachung des Ausdrucks unter der Benennung "Gewerdsprosit" zusammen.

Das Kapital kann nur dann eine Nutzung gewähren, und ift im engern Sinn nur dann Kapital, wenn es produktiv angelegt wird; und von der Größe dieser Nutzung hängt die Höhe des Zinskußes beim Ausleihen der Kapitale ab.

Die produktive Anlegung setzt einen Gewerbsbetrieb, und bieser einen Unternehmer voraus.

Das Gewerbe liefert dem Unternehmer nach Erstattung aller damit verbundenen Auslagen und Kosten einen reinen Ertrag. Dieser Reinertrag enthält die beiden Bestandtheile: Gewerbsprosit und Kapitalnutung. Nach Abzug des Gewerbsprosits von dem Reinertrag ergibt sich die Größe der den Zinssuß bestimmenden Kapitalnutung.

Nach der auf diese Weise bewirften Ausscheidung und Ermittelung der Autung des in einem Gewerbe angelegten Kapitals wird es erlaubt sein, in den folgenden Untersuchungen

von dem Unternehmer selbst zu abstrahiren, und diesen gleichsam als den durch den Gewerbsprosit gelohnten Gesschäftsführer des Kapitalisten zu betrachten; wobei aber der Unternehmer durch sein eigenes Interesse getrieben wird, die höchste Kapitalnuzung zu erstreben.

(In dem Arbeitsprodukt, wie dies § 6 Nr. 3 befinirtworden, ist der Gewerbsprosit nicht mehr enthalten, sondern bereits ausgeschieden, und es kommen deshalb bei der Frage von der Vertheilung des Arbeitsprodukts nur Arbeiter, Kapitalisten und Landbestiger in Betracht.)

#### \$ 8.

# Bildung des Kapitals durch Arbeit.

Die ersten Menschen, welche die Erde betraten, hätten umkommen mussen, wenn nicht die vorsorgende Natur eine Fülle von wildwachsenden Gewächsen hervorgebracht hätte, deren Früchte dem Menschen zum Lebensunterhalt dienen.

Wenn wir den Ursprung des Kapitals, und den Zustand der Gesellschaft, in welchem der mit keinem Kapital versehene Mensch, blos durch seine Arbeit subsistiren und selbst einiges Kapital schaffen kann, uns vergegenwärtigen wollen, so müssen wir uns in Gedanken nach den Tropenländern versehen: wo die Früchte des Pisang, der Kokospalme, und des Brodbaums\*) in Verbindung mit Vataten, Mais und andern

<sup>\*)</sup> Ueber ben mannigfaltigen Rugen, ben bie Gewächse ben Mensichen gewähren, theile ich hier einige — aus Suckow's "Dekonomische Botanik" entnommene — Notizen mit.

<sup>1)</sup> Der gemeine Pisang (Musa paradisiaca L.) erreicht eine Höhe von 10 bis über 20 Fuß, hat einen baumartigen Stamm, welcher aber nicht holzig, sondern grün von häutiger, markiger Substanz ist. Seine Blätter erreichen eine Länge von 6 bis 12 Fuß, und sind an 2 Fuß und darüber breit. Die Früchte haben ein milbes, saftiges Fleisch und werden in Ost- und Westindien zur Speise, theils roh, theils in vielsachen Zudereitungen gebraucht und dienen statt des

Sübfrüchten zur Ernährung ber Menschen ausreichen; wo eine jährlich zu erneuernde Hütte von Baumftämmen, mit

Brobes. Die Früchte liefern auch burch Abkochung ein Getrank, und burch Gahrung einen Wein. Aus bem Stamm kann eine Art Flachs bereitet werben, und bie Blatter bienen zu Tafeltuchern und zur Deckung ber Sauser.

Nach v. Humbolb nahrt in Meriko ein mit Pisang bepflanzter Morgen bes besten Bobens 25 Menschen, und verursacht wenig Arbeit. (Rau, Bolkswirthschaftslehre, 2. Auslage, S. 86).

2) Die Kokospalme (Cocos nucifera L.).

Die außere Schale ber Kokoknuß bient wegen ihres faserigen Wesens zu Stricken und Lunten.

Die Kokosmilch in den ausgewachsenen Früchten ift ein besonderes Erfrischungsmittel, und eine Kokosnuß liefert wohl für zwei Personen hinlanglichen Saft zur Löschung bes Durstes.

Von ältern Früchten, in benen ber innere Kern sich schon verbickt hat, bient solcher theils zum Speisen, theils zur Bereitung einer Milch, welche sich rahmt und ein Del liefert. Die harten Schalen bes Kerns sind vor ber Reise weich und esbar. Von ben reif gewordenen Rüssen werben die Schalen zu mancherlei Behältnissen gebraucht. Aus ben weiblichen Blüthen der Kokospalme wird der Palmwein bereitet. Mit einem Jusak von Reis, Sprop und Wasser versehen, liefert dieser Wein den Arak. Unvermischt geht dieser Wein in der Wärme in Palmessig über. Der obere, weiche und markige Theil des Schaftes gibt das sogenannte Palmhirn, welches verspeisst wird. Das schwammige, faserige Mark des Schaftes wird als Dünger gebraucht. Die Blätter der Rokosbäume dienen zur Deckung der Dåcher, zu Matten, Stricken, Klechtwerk, Sonnenschirmen und zu Papier.

3) Der Brobfruchtbaum (Artocarpus incisa L.). Aus bem fleischigen Mark der Frucht des Brobbaums wird, nachdem dasselbe in Gruben gebracht und bort in saure Gährung übergegangen ist, Brod gebacken. Dieses saure Brod ist die vorzüglichste Speise der Taheitier, und dient ihnen auch dum Proviant auf ihren Reisen. Häusiger ist aber noch der Genuß der frischen Brodfrucht, die man vor ihrer völligen Reise abnimmt, abschält, in Blätter wickelt und auf heißen Steinen backt. Aus dem Splint der 2= dis zjährigen Stämme werden Zeuge und muselinartige Tücher versertigt. Die Blätter des Brodbaums dienen zum Einwickeln beim Backen der Frucht und auch als Teppiche zur Belegung des Bodens beim Speisen. Die abgefallenen männlichen Kolben dienen als Zunder. Der nach gemachten Einschnitten aus dem Stamme hervordringende Saft liesert mit Kokosmilch eingekocht, einen Bogelleim, und mit Sagomehl, Zucker und Eiweiß wird er zu einem sehr seiten Kitt.

ben Blättern bes Pisang gebeckt, hinreichenben Schutz gewährt; und wo bie Pisangblätter zur Befleibung genügen.

"Seit der frühesten Kindheit menschlicher Kultur findet man in allen Kontinenten unter den Wendekreisen, so weit Tradition und Geschichte reichen, Pisangkultur," sagt v. Humboldt in seinen Ansichten der Ratur.

Die brei genannten Baumarten bringt bort die Natur selbst, ohne Zuthun des Menschen hervor. Dagegen werden Bataten und Mais des Anbaues, also der menschlichen Arbeit bedürfen. Auf dem humusreichen lockern Boden werden hiezu das Ausreißen der die Erde bedeckenden Pflanzen, und das Ausreißen des Bodens mit einem Stabe schon genügen, und also keine Geräthschaften, in welchen Kapital enthalten ift, angewandt werden brauchen.

Die allmälige Entwickelung eines in die Tropenländer versehten Bolks können wir uns unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten denken.

a) Wir betrachten dies Volk nicht blos als arm an Kapital, sondern auch als arm an Kenntnissen und unbekannt mit den Ersindungen und Entdeckungen, wodurch in unsern Tagen die Fabrikation und Produktion so sehr gefördert ist

Die Kapitalbildung kann dann nur sehr langsam vor sich gehen, ift abhängig nicht blos von der Arbeit, sondern auch von dem Fortschritt der Intelligenz, und somit das Werkzweier verschiedener Potenzen. Die Entwickelung, die hier stattsindet, gehört der Kulturgeschichte an, und liesert für den Zweck unserer Untersuchung keine Resultate.

b) Wir benken uns ein mit allen Fähigkeiten, Kenntnissen und Geschicklichkeiten ber zivilisirten europäischen Nationen ausgerüstetes Volk nach einem Tropenlande versetzt, welches aber kein Kapital, also auch keine Werkzeuge besitzt, und fragen, wie fich hier bei gleichbleibender Intelligenz des Bolfs die Kapitalbildung geftaltet.

Sier können zwei verschiedene Falle stattfinden:

1) Dieses Volk steht im Verkehr mit andern Nationen, und kann seine eingesammelten und ersparten Vorräthe an Früchten gegen andere Gegenstände, namentlich gegen Werkzeuge und Maschinen vertauschen.

Auf diese Weise würde aber das Erzeugniß der Arbeit an sich, gegen andere Erzeugnisse, worin Arbeitslohn, Zinsen und Landrente enthalten sind, vertauscht, und wir erhielten dann über das, was wir zu erforschen suchen, keinen Ausschluß.

2) Dieses Volk steht mit andern Nationen in keinem Handelsverkehr, ist von der übrigen Welt getrennt, und die Kapitalbildung geht von innen heraus ohne einen äußern Einfluß vor sich.

Diesen lettern Fall legen wir unserer nächsten Untersuchung zum Grunde und nehmen ferner an:

- 1) daß in dem Schoos der Gebirge dieses Landes alle Metalle vorhanden sind, welche die europäische Industrie zu ihren Erzeugnissen und Fabrikaten gebraucht;
- 2) daß dieser Volksstamm zahlreich genug ift, um die Theilung der Arbeiten, wie sie in Europa stattsindet, einführen zu können, sobald nur das dazu erforderliche Kapital vorshanden ist;
- 3) daß das von diesem Bolf bewohnte Land überall von gleicher Fruchtbarkeit und zugleich so ausgedehnt ist, daß jeder Bewohner Land umsonst in Besitz nehmen kann.

Unter diesem Bolk, welches kein Kapital besitzt, und wo der Grund und Boden keinen Tauschwerth hat, sindet auch kein Berhältniß von Herrn und Dienern statt; jeder ohne Unterschied ist Arbeiter und muß durch Arbeit sich seinen Unterhalt erwerben. Hier haben wir also die einfastiften Zustände vor Augen, und wenn wir diese der Betrachtung unterwerfen, dürsen wir am ersten hoffen, Aufschluß über die Verbindung zwischen Arbeitslohn und Zinsen zu erhalten.

Indem wir nun aber den Schauplat unserer Betrachtungen in Gedanken nach den Tropenländern verlegen, wo unsere Getreidearten nicht gedeihen und nicht die vorzüglichste Nah-rung der Menschen ausmachen, fällt es sogleich in die Augen, daß der Rocken hier nicht Werthmesser und nicht Maasstab für die Subsistenzmittel, die die Menschen bedürfen, sein kann.

Hier muffen wir die Subsistenzmittel selbst, die der Arbeiter während eines Jahrs gebraucht, als die Einheit und als Maasstab für die Größe des Erzeugnisses annehmen.

Diese Subsissengmittel bezeichne ich nun mit "S" und den hundertsten Theil derselben mit "c", so daß  $S=100\,\mathrm{c}$  ist.

Gesetzt nun, der Arbeiter kann, wenn er fleißig und sparfam ist, durch seine Hände Arbeit 10 pCt. mehr als er zu seinem nothwendigen Unterhalt bedarf, also 1,1 S oder 110 c im Jahr hervordringen: so erübrigt er nach Abzug dessen, was er zu seinem Lebensunterhalt verwenden muß, 110 c: 100 c = 10 c.

Er kann also im Verlauf von 10 Jahren einen Vorrath sammeln\*), wovon er während eines Jahrs leben kann, ohne zu arbeiten; oder er kann auch ein ganzes Jahr hindurch seine Arbeit auf die Verfertigung nüglicher Geräthschaften, also auf die Schaffung eines Kapitals wenden.

Folgen wir ihm jest bei ber kapitalschaffenden Arbeit.

<sup>\*)</sup> Aber wird dieser Vorrath nicht verderben? Nun, so mag er in jedem Jahr ein Zehntel besselben der Versertigung von Gerathsschaften widmen, und er kommt dann auch in 10 Jahren damit zu Stande. Die Untersuchung ist aber leichter zu führen und zu überssehen, wenn wir von der Schwierigkeit der Ausbewahrung des Vorzraths abstrahiren.

Mit einem zerschlagenen Feuerstein bearbeitet er das Holz zu Bogen und Pfeil; eine Fischgräthe dient dem Pfeil zur Spiße. Aus dem Stamm des Pisangs, oder der faserigen Schale der Kokoknuß werden Stricke und Bindsaden gemacht, und erstere zur Sehne des Bogens, letztere zur Versertigung von Fischernetzen verwandt.

Im folgenden Jahre wendet er sich dann wieder der Erzeugung von Lebensmitteln zu; aber er ist jest mit Bogen, Pfeilen und Negen versehen, seine Arbeit wird mit Hulfe bieses Geräths, viel lohnender, sein Arbeitsprodukt viel größer.

Gefetzt, sein Arbeitserzeugniß — nach Abzug bessen, was er auf die Erhaltung des Geräths im gleich guten Zustande verwenden muß — steige dadurch von 110 c auf 150 c, so kann er in einem Jahre 50 c erübrigen, und er braucht jetzt nur 2 Jahre der Erzeugung von Lebensmitteln zu widmen, um wiederum ein ganzes Jahr auf die Berfertigung von Bogen und Nezen zu verwenden.

Er selbst kann hievon zwar keine Anwendung machen, da die im frühern Jahre verfertigten Geräthe für sein Bedürfniß genügen; aber er kann dasselbe an einen Arbeiter verleihen, der bisher ohne Kapital arbeitete.

<sup>\*)</sup> Wie kann aber ber verliehene Gegenstand in gleicher Beschaffenheit und gleichem Werth erhalten und wieder abgeliesert werden? Dies geht freilich bei einzelnen Gegenständen nicht an, wohl aber bei der Gesammtheit der in einer Nation verliehenen Gegenstände. Wenn jemand z. B. 100 Gebäude von hundertjähriger Dauer vermiethet unter ber Bedingung, daß der Miether jährlich ein neues Gebäude errichtet;

Dieser Arbeiter kann also für das geliehene Kapital eine Rente zahlen von 40 c, welche der kapitalerzeugende Arbeiter für seine einjährige Arbeit dauernd bezieht.

Hier treffen wir auf den Ursprung und Grund der Zinsen und auf ihr Verhältniß zum Kapital.

Wie sich der Lohn der Arbeit verhält, zu der Größe der Rente, die dieselbe Arbeit schafft, wenn sie auf Kapitalerzeugung gerichtet wird: so verhalten sich Kapital und Zinsen.

In dem vorliegenden Fall ist der Lohn für 1 3. A. = 110 c; die Rente, die das aus der Arbeit eines Jahrs hervorgegangene Kapital bringt, beträgt 40 c.

Das Verhältniß ist also wie  $110 \, c: 40 \, c = 100: 36,4$ , und der Zinssatz ist 36,4 pCt.

Aber — fann man einwenden — die Rente von 40 c ift nicht das Ergebniß von einer Jahresarbeit; denn der Arsbeiter hat 10 Jahre gebraucht, um die Subsistenzmittel, die er bei der Kapitalschaffung verzehrte, hervorzubringen. Die Rente ist also das Ergebniß von 10 + 1 = 11 Jahren, welches für 1 J. A. nur 40/11 c = 3,64 c Rente gibt.

Hierauf ift zu erwidern:

Der Arbeiter ohne Kapital erhält für seine Jahresarbeit in seinem Erzeugniß eine Belohnung von 110 c. Hievon muß er aber zu seinem Unterhalt 100 c verwenden, und für seine Anstrengung selbst wird er nur mit 10 c gelohnt.

Wir muffen also in dem Lohn der Arbeiter zwei Bestand= theile unterscheiden, nämlich:

so behalten die 100 Gebäude, trog der jährlichen Abnugung doch gleischen Werth. Bei dieser Untersuchung müssen wir nothwendig unsern Blick auf das Ganze richten, und wenn hier nur zwei Personen als handelnd dargestellt sind, so ist dies blos ein Bild, wodurch die Bewegung, die gleichzeitig in der ganzen Nation vor sich geht, anschaulich gemacht werden soll.

- 1) was der Arbeiter zu seinem Unterhalt verwenden muß, um arbeitsfähig zu bleiben; und
- 2) was er für seine Unstrengung felbst erhält \*).

Nach den obigen Annahmen in Zahlen erhält der Arbeiter für seine Anstrengung während eines Jahrs — welche ich fünstig mit "1 J. Anstreng." bezeichnen werde — wenn diese auf Erzeugung verzehrbarer Artisel gerichtet wird, 10 c; und wenn sie der Kapitalerzeugung zugewandt wird, 3,64 c Rente. Das Verhältniß zwischen beiden ist also wie 10:3,64 das ist wie 100:36,4.

Wir erhalten also für das Verhältniß zwischen Kapital und Zinsen daffelbe Resultat, wir mögen die Jahresarbeit ober die Jahresanstrengung zum Maasstab nehmen.

Wird nun, wenn der Zeitpunkt eingetreten ist, wo jeder Arbeiter des ganzen Volks mit einem Kapital von 1. J. A. versehen ist, die Kapitalerzeugung noch fortgesetzt werden oder aushören?

Stellen wir bem Arbeiter, ber Bogen, Pfeile und Nete besitht, einen andern gegenüber, ber auch nur spärlich mit Kapital versehen ist, aber doch Spaten, Beil und Nägel im Besith hat, ber die Erde umgräbt, anstatt daß sener sie mit

<sup>\*)</sup> Die Unterscheibung zwischen Cohn fur bie Arbeit und Bohn fur bie Anstrengung ift auch zur richtigen Burbigung ber Berhaltnisse im praktischen Leben nicht ohne Bebeutung, wie folgendes Beispiel zeigen mag.

Geset, einem Tagelöhner, bessen jährlicher Berbienst 100 Thlr. beträgt, stirbt seine Ruh von 20 Thlr. Werth. Bergleicht man nun seinen Berlust mit seinem Jahreslohn, so erscheint berselbe nicht erheblich, benn er kann ihn ja durch die Arbeit von 1/6 Jahr ersehen. Erwägt man aber, daß er von seinem kohn 90 Thlr. auf seinen Unterhalt verwendet und verwenden muß, um arbeitssähig zu bleiben, daß seine Anstrengung während eines Jahrs nur mit 10 Thlr. gesohnt wird, daß ihm also in seiner Kuh die Frucht der Anstrengung von 2 Jahren gestorben ist: so erscheint sein Berlust sehr beklagenswerth, und fordert das Mitgesühl zur Unterstüßung auf.

einem Stab aufwühlt, ber das Holz mit einem Beil, statt mit dem zerschlagenen Feuerstein bearbeitet: so sinden wir bei gleicher Geschicklichkeit, gleichem Fleiß, gleicher Anstrengung und Körperkraft Beider doch einen sehr verschiedenen Erfolg der Arbeit. Der zweite mit Spaten und Beil versehene Arbeiter wird am Ende des Jahrs ein weit größeres Produkt seiner Arbeit aufzuweisen haben, als der erste.

Spaten und Beile sind aber selbst Erzeugnisse der menschlichen Arbeit, und in dem hohen Nuten, den diese Werkzeuge gewähren, liegt der Antrieb zu ihrer Hervorbringung, und somit zur fernern Kapitalerzeugung.

Bei der Verfertigung von Bogen, Pfeilen u. s. w. bedurfte der einzelne Arbeiter nicht der Hülfe anderer. Bei der Ge-winnung und Verarbeitung des Eisens muß aber schon eine Theilung der Arbeit stattfinden, und wir müssen hier die kapitalerzeugenden Arbeiter als eine Gesellschaft ansehen, die sich zu einem gemeinschaftlichen Zweck verbunden hat, und die den Gesammtertrag ihrer Arbeit unter sich vertheilt.

Nehmen wir nun an, daß das ganze Volk nach und nach mit dem genannten Eisengeräth versehen sei, und daß das, was jeder Arbeiter davon gebraucht und anwendet, das Produkt der Jahresarbeit eines mit der Kapitalerzeugung beschäftigten Mannes sei: so arbeitet jest Jeder mit einem Kapital von 2 J. A.

Bei diesem Kapitalbestand sind die Wertzeuge, die die menschliche Arbeit wirksamer machen, aber noch sehr unvollsständig. Die Kapitalerzeugung wird also fortgesetzt, und so die Nation successive mit einem Kapital von 3, 4, 5 und mehren J. A. für jeden Arbeiter versehen werden; und das Arbeitsprodukt eines Mannes wird mit dem steigenden Kapital mehr und mehr wachsen.

Sier brangt fich nun die Frage auf:

Wird die Vergrößerung des Arbeitsprodukts mit der Vergrößerung des Kapitals gleichen Schritt halten, also im direkten Verhältniß damit stehen, wird z. B. die Anwendung des Kapitals von 3 J. A. die dreisache Rente des Kapitals von 1 J. A. also  $3 \times 40 c = 120 c$  bringen?

Wir wissen, daß nicht jedes in Geräthschaften, Maschinen, Gebäuden u. s. w. angelegte Kapital die Arbeit in gleichem Maaße fördert und wirksamer macht.

Die Anlegung und ber Gebrauch einer Mühle vermehrt das Arbeitsproduft eines Menschen, der sich mit dem Zerreiben des Getreides beschäftigt, mindestens um das zwanzigsache; oder ein Mann fann mit einer Mühle mehr Getreide und zugleich besser mahlen, als 20 Mann, die dasselbe mit der Hand zwischen Steinen zerreiben.

Ein Mann, ber über einen mit zwei Pferden bespannten Pflug gebietet, pflügt mehr Land um, als 30 Mann mit bem Spaten umgraben können.

In der Anlegung und Verfertigung von Mühlen und Pflügen sindet also die kapitalerzeugende Arbeit eine nüpliche, sich hoch belohnende Verwendung. Sind diese aber einmal für den Bedarf in genügender Menge hergestellt, so wird die Verfertigung mehrerer Pflüge und Mühlen, nicht blos keine so hohe Kente, wie die zuerst hergestellten, sondern überhaupt gar keine Kente mehr abwerfen.

Wie nühlich auch ein Instrument oder eine Maschine sein mag, immer gibt es eine Grenze, wo die Bervielfältigung derselben aufhört, nühlich zu sein und eine Rente abzuwersen.

Ist diese Grenze einmal erreicht, so muß die kapitalerzeugende Arbeit sich auf die Hervorbringung anderer Werthzegegenstände richten, wenn diese auch minder nüglich sind, und eine geringere Rente tragen, als die früher hervorgebrachten.

Der kapitalerzeugende Arbeiter wird also, sein eigenes Interesse berücksichtigend und versolgend, seine Arbeit zuerst auf die Versertigung solcher Werkzeuge und Maschinen richten, die seine Kraft am mehrsten beslügeln, seiner Arbeit den höchsten Ersolg verschaffen; dann aber, wenn diese in genügender Menge vorhanden sind, seine Arbeit der Produktion von Geräthschaften und Maschinen zuwenden, die auch sehr nützlich, aber doch minder wirksam sind und die Arbeit minder fördern, als die zuerst hervorgebrachten — wosür er also auch beim Ausleihen mit einer geringern Kente vorlieb nehmen muß.

Hier offenbart sich der Grund der für unsere fernere Untersuchung so wichtigen Erscheinung: daß jedes in einer Unternehmung oder einem Gewerbe neu angelegte, hinzukommende Kapital geringere Renten trägt, als das früher angelegte.

Diese Erscheinung zeigt sich auch überall im praktischen Leben, wo nicht die Jahresarbeit, sondern das Geld Maasstad des Kapitals ist. Sehr klar läßt sich dies bei Meliorationen auf einem Landgut wahrnehmen, wo die ersten zu Berbesserungen, z. B. zum Mergeln verwandten Tausend Thaler 15 pCt. bringen können, während die zweiten Tausend Thaler vielleicht nur 10 pCt., die dritten nur noch 5 pCt. tragen; und wo man bei weiter fortgeführten Kapitalanlagen, z. B. bei Bertiefung der Ackerkrume über einen gewissen Punkt hinaus nur 3, 2 oder gar nur 1 pCt. Zinsen erhält.

Ein "Detailhändler, ober auch ein Fabrikant", ber seine Waaren in der Nähe seines Wohnorts absetzt, und ein Kapital von 10,000 Thlr. in seinem Geschäft zu 5 pCt. benutzt, kann ein hinzukommendes Kapital von 1000 Thaler nur dann answenden, wenn sein Absatz sich vergrößert, wenn er die Waaren in einem weitern Kreise um seinen Wohnsitz herum absetzt.

Dies kann er aber bei sonst gleichbleibenden Umständen nur badurch erreichen, daß er den Preis seiner Waaren herabset — was aber eine Verminderung der Nutung des zuletzt angelegten Kapitals zur Folge hat.

#### \$ 9.

# Bildung des Arbeitslohns und des Zinsfußes.

Gibt man das Kapital in Jahresarbeiten an, so wird der Auswand an menschlichen Kräften, der die Hervorbringung des Kapitals erfordert hat, zum Maasstab genommen. Drückt man das Kapital in Geld aus, welches selbst ein Erzeugniß der menschlichen Arbeit und des Kapitals ist, so werden die aus der Arbeit hervorgegangenen Gegenstände Maasstab des Kapitals. Welchen von beiden Maasstäben man nun auch anwendet, so vermehrt, wie wir oben gesehen haben, das neu hinzusommende Kapital das Arbeitsprodukt des Menschen im geringern Grade als das zuvor angelegte Kapital.

Es fragt sich nun, durch welche Reihe biese abnehmende Wirksamkeit des Kapitals bargestellt werden kann.

Später, wenn die Forderungen, die an eine solche Neihe gemacht werden müssen, vollständiger vorliegen, wird die Erforschung des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeitsprodukt Gegenstand einer besondern Untersuchung werden. Hier hat sich nun erst das Bedürsniß herausgestellt, eine Reihe auszusinden, deren Glieder fortschreitend kleiner werden, und dieser Forderung entspricht die geometrische Reihe, deren Grundzahl ein Bruch ist, wie %10, (%10)2, (%10)3, (%10)4.....

Um unsere ferneren Untersuchungen an bestimmte Zahlen fnüpfen und dadurch weiter entwickeln zu können, nehme ich vorläufig an, daß das Arbeitsprodukt eines Mannes durch Anwendung des 1sten Kapitals von 1  $\Im$ . A. um 40 c , 2ten , um  $9/10 \times 40 \text{ c} = 36 \text{ c}$ 

" 3ten " " %10×36 c=32,4 c

und so ferner erhöht werde.

Die Fortführung biefer Rechnung ergibt folgende Stala:

| insfuses.      | Ganzes<br>Arbeitsprodukt                              |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Die Arbeit ein | es Mannes ohne Kapital liefert   110 c                |
| Das 1ste Kapi  | tal von 1 J. A. gibt Zuwachs 40 c 150 c               |
| ,, 2te         | $\frac{9}{10} \times 40 = 36 c$ 186 c                 |
| " 3te          | $\frac{9}{10} \times 36 = 32,4 \mathrm{c}$ 218,4 c    |
| ,, 4te         | $9/10 \times 32,4 = 29,2 c$ 247,6 c                   |
|                | $9/_{10} \times 29.2 = 26.3 \mathrm{c}$ 273.9 c       |
| " 6te          | $9/_{10} \times 26,3 = 23,7 \mathrm{c}$ 297,6 c       |
|                | $\frac{9}{10} \times 23,7 = 21,3 \mathrm{c}$ 318,9 c  |
| " 8te          | $9/10 \times 21,3 = 19,2 c$ 338,1 c                   |
|                | $\frac{9}{10} \times 19,2 = 17,3 \mathrm{c}$ 355,4 c  |
| " 10te         | $9/10 \times 17.3 = 15.6 c$ 371 c                     |
|                | <sup>9</sup> / <sub>10</sub> × 15,6 = 14c 385 c       |
|                | <sup>9</sup> / <sub>10</sub> × 14 == 12,6 c   397,6 c |
|                | $9/10 \times 12,6 = 11,3 c$ 408,9 c                   |
|                | $\frac{9}{10} \times 11.3 = 10.2 \mathrm{c}$ 419,1 c. |

# Einfluß der Vermehrung des Kapitals auf ben Lohn der Arbeit.

In der Nation, die wir hier vor Augen haben, finden sich noch keine Kapitalisten, die Andere für sich arbeiten lassen, sondern Jeder arbeitet für sich selbst. Die Arbeiter theilen sich aber in zwei Klassen, nämlich 1) in solche, die sich mit der Kapitalerzeugung beschäftigen, und 2) in solche, die mit einem geliehenen Kapital auf eigene Rechnung arbeiten.

Die der zweiten Klaffe angehörigen werde ich "Arbeiter" ohne weitern Beifat nennen. Was diefe nach Abzug ber Binfen bes angeliehenen Kapitals vom Arbeitsproduft übrig behalten, ift ber Lohn ihrer Arbeit.

Steht die Gesellschaft auf der Stufe des Wohlstandes, daß Jeder mit einem Rapital von 1 3. A. versehen ift, fo erhalten die Ausleiher für das Kapital von 1 3. A. 40 c Rente.

Wird die Kapitalerzeugung dann noch fortgesetzt und es dahin gebracht, daß auf jeden Arbeiter 2 J. A. Rapital fallen, so können die Ausleiher für das zweite Rapital nicht 40 c. sondern nur 36 c erhalten, weil der Arbeiter daffelbe nicht höher als zu 36 c nugen fann, und es ganz verschmähen wurde, wenn mehr dafür verlangt wird.

Werden die Arbeiter nun aber für das erfte Rapital von 1 3. A. noch fortwährend 40 c, ober wie für das zweite Ravital nur 36 c Rente zahlen?

Wenn irgend ein fapitalerzeugender Arbeiter, ber mit ber Schaffung bes zweiten Kapitals fertig geworden ift, daffelbe einem Arbeiter zu 36 o Rente anbietet, fo wird biefer, ber feinem Gläubiger bisher 40 c für das Rapital von 1 3. A. zahlte, das theuere Kapital fündigen, und das wohlfeilere dafür annehmen. Der fapitalerzeugende Arbeiter, bem fein ausgeliehenes Kapital gefündigt ift, hat indeffen auch bas zweite Rapital zu Stande gebracht, und hat jett zwei Kapitale zu verleihen. Diese Kapitale können aber gar keine Unwendung finden, wenn er fich nicht entschließt, mit 36 c Rente pro 3. A. Kapital vorlieb zu nehmen. Da biese Rapitale ihm dann aber gang nuplos sind, so wird er sich bequemen müssen, sowohl das erste als das zweite Kapital für 36 c Rente zu verleihen. einem aellenent namin Man kann zwar einwenden, daß das, aus der ersten J. A. hervorgegangene Kapital in Geräthschaften anderer Art besteht, als das durch die zweite J. A. hervorgebrachte Geräth, daß Eins nicht das Andere ersehen, und folglich auch nicht maasgebend für dasselbe werden könne.

Darauf kömmt es hier aber auch nicht an, sondern es ist durch die Kapitalvermehrung, die Vergütung für die auf Kapitalerzeugung gerichtete Arbeit in dem Verhältniß von 40:36 gesunken, und die kapitalerzeugende Arbeit wird ferner mit 36 c Kente bezahlt, sie mag auf die Verkertigung von Vogen und Rehen oder auf die von Beilen und Spaten gerichtet sein; denn wenn der eine Arbeitszweig eine höhere Belohnung fände als der andere, so würden sich demselben so viele Arbeiter zuwenden, daß das Gleichgewicht hergestellt würde.

So wie der Preis einer Waare nicht für die verschiedenen Käuser verschieden sein, nicht nach dem individuellen Werth, den sie für die einzelnen Käuser hat, bestimmt werden kann, sondern für Alle gleich gestellt werden muß: so kann auch der Preis des Kapitals, d. i. die dafür zu zahlende Rente, nicht nach dem Nuten, den das Kapital im Ganzen dem Anleiher gewährt, festgesetzt werden. Oder, für Waaren von gleichem Werth, für Kapitale, deren Hervorbringung ein gleiches Quantum Arbeit erfordern, können nicht zu gleicher Zeit zwei verschiedene Preise stattssinden.

Die Rente, die das Kapital im Ganzen beim Ausleihen gewährt, wird bestimmt durch die Rutung des zulet angelegten Kapitaltheil= chens. Dies ist einer der wichtigsten Sätze in der Lehre von den Zinsen.

Nach der obigen Sfala erwirbt der Arbeiter, der mit einem geliehenen Kapital von 2 J. A. arbeitet

| burch seine blose Arbeit 110 c                              |
|-------------------------------------------------------------|
| " " Anwendung des Isten Kapitals. 40 c                      |
| 2ten 36 c                                                   |
| Sein Arbeitsprodukt ift alfo 186 c                          |
| Davon muß er an ben Kapitaliften abgeben für                |
| zwei Kapitale à 36 c 72 c                                   |
| Er behält alfo 114 c                                        |
| anstatt daß er bei der Anwendung eines Rapitals von 1 3. A. |
| nur 110 c für fich behålt. manale mi. com mod mi. 39 .2 1   |
| Wendet der Arbeiter ein geliehenes Kapital von 3 3. A.      |
| an, fo ift fein Erwerb d busnes und un leugale beiden mes   |
| durch die Arbeit felbst 110 c                               |
| ,, das 1ste Kapital 40 c                                    |
| alse all all " 2te o " 2te o " 36 c o 011                   |
| 32,4 c :011                                                 |
| 3m Ganzen 218,4 c                                           |
| Davon zahlt er an den Kapitalisten die Rente                |
| von drei Kapitalien à 32,4 c = 97,2 c                       |
| Dem Arbeiter verbleiben 121,2 c.                            |
|                                                             |

Die Verminderung der Rente beim Anwachsen des Kapitals kömmt also dem Arbeiter zu Gut und erhöht den Lohn seiner Arbeit.

Während man in Europa den gedrückten Zustand der arbeitenden Klasse so häusig der zunehmenden Anwendung von Maschinen zuschreibt, wird in dem gesellschaftlichen Zustand, den wir hier vor Augen haben, die Lage der Arbeiter immer blühender und glänzender, je ausgedehnter beim Anwachsen des Kapitals die Anwendung von Maschinen wird.

In der That erscheint es widernatürlich und widersprechend, daß durch die weise Benutung der Naturkräfte, und der die Arbeit so sehr fördernden Maschinen, das Loos der zahlreichsten Klasse der Gesellschaft um so drückender werden follte, je mehr gleichzeitig ihre Arbeit badurch wirksamer und lohnender wird.

Die weitere Untersuchung muß uns auf ben Grund bieses Widerspruchs führen.

#### \$ 10.

# Ginfluß des Anwachsens des Kapitals auf den Zinsfuß.

Der Zinssuß ergibt sich, wie oben schon gezeigt ist, aus bem Verhältniß, wie eine gleiche Quantität Arbeit z. B. 1 3. A. im Lohn und in Renten sich bezahlt macht.

Lohn und Rente stehen hier in demselben Berhältniß wie verwandtes Kapital zu ben baraus hervorgehenden Zinsen.

Wird mit einem Kapital von 1 J. A. gearbeitet, so bezahlt sich die Arbeit während eines Jahrs im Lohn mit  $110 \, c$ , in der Rente mit  $40 \, c$ ; das Verhältniß ist wie 110:40, und der Jinssuß =  $\frac{40}{110}$  = 36,4 pCt.

Bei der Anwendung von 2 J. A. Kapital beträgt der Lohn 114 c, die Rente 36 c und der Zinsfuß  $\frac{36}{114}$  = 31,6 pCt.

Für 3 J. A. Kapital ist der Lohn 121,2 c, die Rente 32, 4 c und der Zinssuß =  $\frac{32,4}{121.2}$  = 26,7 pCt.

Für 4 J. A. ist der Lohn 130,8 c, die Rente 29,2 c, und der Zinssuß  $\frac{29,2}{130.8}$  = 22,3 pCt.

Bergleichung zwischen Arbeitslohn, Rente und Binsfuß beim Bachfen des Kapitals.

| enter amus assumbanismus of se |             | 21 44  |           |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------|
|                                | Arbeitslohn | Liente | Zinsfus?  |
| Für 1 J. A. Kapital            | 110 c       | 40 c   | 36,4 pCt. |
| " 2 " " " "                    | 114c        | 36 c   | 31,6 ,,   |
| ,, 3 ,, ,, ,,                  | 121,2 c     | 32,4 c | 26,7 ,,   |
| , 4 ,, ,, ,,                   | 130,8 c     | 29,2 c | 22,3 ,,   |

Beim Wachsen bes Kapitals sinkt ber Zinssuß in einem wiel stärkern Verhältniß als die Rente, weil gleichzeitig der Arbeitslohn steigt und die Rente dividirt durch den Arbeits-lohn den Zinssuß ergibt.

Hier ift die Arbeit, durch welche das Kapital hervorgebracht ist, Maasstab des Kapitals. In der Wirklichkeit wird in der Regel das Kapital in Geld ausgedrückt und angegeben, und es ist ungewöhnlich, die Größe eines Kapitals nach der Zahl der Jahresarbeiten eines Tagelöhners, über die man vermittelst dieses Kapitals zu gebieten hat, oder die man dafür erkausen kann, zu ermessen — obgleich dies über dem Werth eines Kapitals in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten ein weit helleres Licht verbreitet, als die Angabe in Geld.

Bei ber Bestimmung bes Zinssußes macht es übrigens feinen Unterschied, wenn das Kapital statt in J. A. in Geld ausgedrückt wird.

Es sei z. B. c=1 Thaler, so ift ber Lohn kür 1 J. A. =110 Thir., das Kapital von 1 J. A. auch =110 Thir. und die Rente, die dieses Kapital gibt =40 Thir. Die Rente, durch das Kapital dividirt, gibt den Zinssuß; dieser ist also  $=\frac{40}{110}=36,4$  pCt.

In gleicher Weise ergibt sich, wenn mit 2 J. A. Kapital gearbeitet wird, der Zinssuß zu 31,6 pCt., wie dies auch bei dem angewandten Versahren nicht anders sein kann.

### \$ 11.

Einfluß des Anwachsens des Rapitals auf die Größe der Rente, die die kapitalerzeugende Arbeit gewährt.

Wenn ber kapitalerzeugende Arbeiter, wie wir gesehen haben, für jedes neugeschaffne, über ben bisherigen Bedarf

hinausreichende Kapital eine immer geringere Rente erhält, und wenn berselbe durch dies neugeschaffene Kapital zugleich den Werth seiner ältern Kapitale, durch das Sinken der Einnahmen von denselben, vermindert, so entsteht die Frage: was kann ihn denn bewegen, mit der Hervorbringung von Kapital fortzufahren?

Wir müffen uns hier erinnern, daß das Kapital ein Produkt der Arbeit ist, und daß dasselbe nur gebildet wird aus dem, was der Arbeiter mehr hervorbringt, als er wieder verzehrt.

Je geringer der Ueberschuß des Arbeiters ist, desto mehr Jahre muß er arbeiten, oder — wenn wir uns die Arbeiter in einer gesellschaftlichen Berbindung denken — desto größer muß die Zahl der Arbeiter sein, um einen Borrath zu schaffen, der hinreicht, einen Mann, welcher im engern Sinn Kapital schafft, d. h. Geräthschaften versertigt, Häuser bauet u. s. w., ein Jahr hindurch mit Lebensmitteln zu unterhalten.

Die Erwerbung eines Hauses, bessen Erbauung die Jahresarbeit von 10 M. erfordert, kostet 20 Jahres Anstrensungen, wenn der Arbeiter in einem Jahr so viel erwirdt, als er in zwei Jahren zu seinem Unterhalt bedarf. Beträgt z. B. der Arbeitslohn 200 c, der Unterhalt des Arbeiters 100 c und der jährliche Ueberschuß besselben auch 100 c, so kostet die Erbauung des Hauses  $10 \times 200 \, \mathrm{c} = 2000 \, \mathrm{c}$ , und um  $2000 \, \mathrm{c}$  zu erübrigen, müssen  $\frac{2000}{100} = 200 \, \mathrm{Mann}$  vereint ein Jahr hindurch arbeiten. Die Erwerbung des Hauses kostet also die Jahresanstrengung von 20 Mann.

Beträgt bagegen der Lohn nur 110 c, der Ueberschuß 10 c, so kostet die Errichtung des Gebäudes  $10 \times 110$  c = 1100 c, und das Haus kann dann nur durch die Jahres-Anstrengung von  $\frac{1100}{10}$  c = 110 Mann erworben werden.

Die Produktionskoften des Kapitals können also angegeben und gemessen werden durch die Zahl der Jahresanstrengungen, die zur Erlangung desselben erforderlich sind.

Die Erzeugung des Kapitals wird immer kostbarer, je geringer der Ueberschuß des Arbeiters ist, oder je geringer der Arbeitslohn bei gleichbleibender Konsumtion ist.

Hoher Arbeitslohn vermehrt die Produktionskoften ber Waaren, vermindert aber die Produktionskoften bes Kapitals.

Der Zweck des kapitalerzeugenden Arbeiters ift, für seine Jahresarbeit die möglichst höchste Rente zu erlangen. Nun fällt einerseits mit dem vermehrten Kapital der Zinssah, also die Einnahme aus dem Kapital; andererseits aber steigt mit dem Kapital der Arbeitslohn, und durch den erhöhten Lohn vermindern sich die Kosten der Kapitalerzeugung.

Bei der Kapitalschaffung sind also zwei sich gegenseitig beschränkende Momente wirksam — und es läßt sich schon hieraus mit Wahrscheinlichkeit schließen, daß es in der Vergrößerung des Kapitals einen Punkt gibt, bei welchem die kapitalerzeugende Arbeit das Maximum der Rente gibt.

Einige Beispiele in Zahlen werden dies dem Auge näher führen.

|     | Kapital betrage 2 J. A., so ist das Arbeitsprodukt |  |
|-----|----------------------------------------------------|--|
| aus | ber Arbeit an fich 110 c                           |  |
| aus | bem 1. Kapital 40 c                                |  |
| aus | bem 2. Kapital                                     |  |
|     | =0 S.83 & anteliane. 4 non min Summa 186 c         |  |

Befitt ber kapitalerzeugende Arbeiter felbst bas Kapital, womit er arbeitet, so muß er boch die Zinfen bavon in An-

rechnung bringen, weil er durch Ausleihen daffelbe so hoch hätte nupen können.

Bon obigen 114 c verwendet der kapitalerzeugende Arbeister zu seinem Unterhalt 100 c, und er behält für seine Jahressunftrengung einen Ueberschuß von 14 c.

Um ein Kapital zu sammeln, welches gleich dem Lohn für  $1\,$  I. A. ist, gebraucht er also  $\frac{114}{14}=8,14\,$  Jahre. Es bringen also  $8,14\,$  M., die gemeinschaftlich an der Kapitalerzeugung arbeiten, ein Kapital von  $1\,$  I. H. hervor. Dies Kapital gibt, wenn es ausgeliehen wird, eine Kente von  $36\,$  c. Diese unter  $8,14\,$  M. vertheilt, macht für jeden  $4,42\,$  c Kente.

32,4 c. Gin Arbeiter erhalt alfo für feine Jahresanstrengung

32,4 c = 5,66 c Rente.

  $\frac{130.8 \text{ c}}{30.8 \text{ c}} = 4.25 \text{ M}$ . Ein Mann erwirbt also durch seine

Jahresanstrengung eine Rente von  $\frac{29,2 \text{ c}}{4,25}$  = 6,87 c.

Die Rente des kapitalerzeugenden Arbeiters, welche bei der Anwendung von 2 J. A. Kapital nur 4,42 c beträgt, steigt also mit 3 J. A. Kapital auf 5,66 c und mit 4 Kapitalen von 1 J. A. auf 6,87 c.

Wir ersehen hieraus, daß die kapitalerzeugenden Arbeiter bei vermehrtem Kapital und sinkendem Zinssatz doch durch ihre Arbeit eine größere Nente erwerben, als bei geringem Kapital und hohem Zinssatz, daß sie also durch ihr eigenes Interesse angetrieben werden, das Kapital zu vermehren, obzgleich dadurch das Produkt ihrer Arbeit, d. i. das Kapital, durch das Sinken des Zinssatzes, einen geringern Preis erhält.

Wollte man hiegegen einwenden, daß zwar die kapitalserzeugenden Arbeiter durch die Vermehrung des Kapitalssich eine größere Rente verschaffen, daß aber deren Interesse erfordern, das größere Kapital nur bei ihrer eigenen Arbeit anzuwenden, den übrigen Arbeitern aber nichts davon zukommen zu lassen, damit der Zinssatz die frühere Höhe behielte: so muß man dagegen erwägen, daß die kapitalerzeugenden Arbeiter fein Monopol besitzen, und daß die andern Arbeiter sich sogleich der Kapitalerzeugung zuwenden würden, wenn die darauf gewandte Arbeit höher gelohnt wird, als die sonstige Arbeit.

Dies Uebertreten ber Arbeiter der 2. Klasse in die der 1. Klasse würde so lange fortdauern, die das Gleichgewicht wieder hergestellt ist, d. i. die beide Gattungen von Arbeit gleich hoch gelohnt werden.

hier kömmt nun die Frage zur Sprache, welchen gemeins schaftlichen Maasstab gibt es für die Belohnung beiber Gat-

tungen von Arbeit, da die für die eine Gattung in einer dauernden Rente, die für die andere aber im Erzeugniß selbst sich ausspricht.

Hierauf ift zu entgegnen: wenn ber Arbeiter seinen Ueberschuß gegen Zinsen ausleiht, so verwandelt sich der Lohn für seine Jahresanstrengung in einen dauernden Zinsenbezug, der mit der Nente des kapitalerzeugenden Arbeiters verglichen, und nach demselben Maasstab — z. B. in Thalern, oder in Schessel Roden — gemessen werden kann.

Gesetzt nun, die beiden Klassen von Arbeitern wenden ein verschiedenes Kapital an, die der 1. Klasse 3. B. 3 J. A., während die der 2. Klasse nur mit einem Kapital von 2 J. A. arbeiten.

Die Rente des kapitalerzeugenden Arbeiters beträgt dann, wie oben gezeigt ift, 5,66 c. Bei der Anlegung von 2 J. A. Kapital ift der Lohn 114 c, der Ueberschuß 14 c und der Zinssuß  $\frac{36 \text{ c}}{114 \text{ c}} = 31,6$  pCt. Der Arbeiter bezieht also für seinen Ueberschuß 14 c  $\times \frac{31,6}{100} = 4,42$  c, während der Arbeiter der 1. Klasse 5,66 c Rente erhält.

Wenden bagegen die Arbeiter gleichfalls ein Kapital von  $3\,$  K. A. an, so ist der Lohn  $= 121,2\,$ c, der Ueberschuß  $= 21,2\,$ c, der Jinssuß  $= \frac{32,4}{121,2} = 26,7\,$ pCt., und die Jinsen für den Ueberschuß betragen dann  $21,2 \times \frac{26,7}{100} = 5,66\,$ c, also gerade so viel, als die Nente des kapitalerzeugenden Arbeiters beträgt. Bei gleicher Kapitalanlange sindet demnach das Gleichgewicht in der Belohnung beider Gattungen von Arbeiten statt, und es ist dann kein Grund zum Uebertreten der Arbeiter von einer Klasse in die andere vorhanden.

Die Rente bes fapitalerzeugenden Arbeiters beträgt, wenn gearbeitet wird, mit einem Kapital

| 4        | 01 24 | 95<br>95 |     |    |    | 9.5 | Rente  | Differenz |
|----------|-------|----------|-----|----|----|-----|--------|-----------|
| von 2 3. | थ     |          |     | 8. | St | 92  | 4,42 c | 24 . 22   |
| ,, 3 3.  | थ     |          |     |    |    |     | 5,66 с | 1,24 c    |
| ,, 43.   | 21    | .0.      | ä., |    |    | 94  | 6,87 c | 1,21 c    |

Diese Rente nimmt also zu mit dem Wachsen des Kapitals, aber diese Zunahme selbst oder die Differenz der Rente
für zwei auf einander folgende Kapitale nimmt ab, wenn die
Kapitale wachsen. Diese Wahrnehmung bestärft die schon
oben geäußerte Vermuthung, daß diese Rente nicht fortwährend
mit dem Kapital wächst, sondern bei einem gewissen Punkt
ihr Maximum erreicht. Um hierüber auß Klare zu kommen,
ist die begonnene Nechnung weiter fortgeführt, und das Resultat in nachstehender Tabelle zusammengetragen.

| Rapital  | Arbeits=<br>produtt | Davon bestragen die Zinsen. | Bleibt Ars<br>beitslohn | Ueberschuß<br>des<br>Arbeiters | Zinsfuß<br>pSt. | Rente für 13.<br>A. Kapital | Bur Erlangung von 1 3. 21.                 | AufiM. fällt<br>eine Rente<br>von |
|----------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 03.21.   | 110 с               | 0                           | 110 с                   | 10 c                           |                 |                             | 440                                        |                                   |
| 13. 21.  | 150 с               | 40 c                        | 110 с                   | 10 c                           | 36,4            | 40 c                        | $\frac{110}{10} = 11  \text{Mann}$         | 3,64 с                            |
| 23. 21.  | 186                 | 72                          | 114                     | 14                             | 31,6            | 36                          | $\frac{114}{14} = 8,14$ "                  | 4,42                              |
| 3 J. A.  | 218,4               | 97,2                        | 121,2                   | 21,2                           | 26,7            | 32,4                        | $\left  \frac{121,2}{21,2} = 5,72 \right $ | 5,66                              |
| 43. A.   | 247,6               | 116,8                       | 130,8                   | 30,8                           | 22,3            | 29,2                        | $\frac{130,8}{30,8} = 4,25$ ,,             | 6,87                              |
| 53. 21.  | 273,9               | 131,5                       | 142,4                   | 42,4                           | 18,5            | 26,3                        | $\frac{142,4}{42,4} = 3,36$ "              | 7,83                              |
| 63. 21.  | 297,6               | 142,2                       | 155,4                   | 55,4                           | 15,2            | 23,7                        | $\frac{155,4}{55,4} = 2,80$ "              | 8,46                              |
| 73. 21.  | 318,9               | 149,1                       | 169,8                   | 69,8                           | 12,6            | 21,3                        | $\frac{169,8}{69,8} = 2,43$ "              | 8,76                              |
| 83. 21.  | 338,1               | 153,6                       | 184,5                   | 84,5                           | 10,4            | 19,2                        | $\left \frac{184,5}{84,5}\right  = 2,18$ " | 8,81                              |
| 93. 21.  | 355,4               | 155,7                       | 199,7                   | 99,7                           | 8,8             | 17,3                        | $\frac{199,7}{99,7} = 2,00$ ,,             | 8,65                              |
| 103. 21. | 371,0               | 156,0                       | 215,0                   | 115,0                          | 7,25            | 15,6                        | $\frac{215}{115} = 1,87$ "                 | 8,34                              |

Folgerung. Die Rente, die der kapitalerzeugende Arbeiter für seine Jahresarbeit erhält, steigt mit dem wachsenden Kapital trot des gleichzeitig abnehmenden Zinssatzes, erreicht aber bei der Kapitalanlage von 8 J. A. den höchsten Bunkt, und sinkt von da an immer tieser herab.

Das eigene Interesse der Arbeiter treibt sie an, das Kapital so weit zu vermehren, bis die Arbeit mit der höchsten Rente belohnt wird — hier so weit, daß auf seden Arbeiter 8 J. A. an Kapital fallen.

Bei dem Maximum der Rente, womit hier die Arbeit belohnt werden kann, beträgt der Arbeitslohn 184,5 e, der Zinsfuß 10,4 pCt.

#### \$ 12.

Einfluß der Fruchtbarkeit des Bodens und des Klimas auf die Sohe des Arbeitslohns und des Zinsfußes.

Benn in Folge ber mindern Fruchtbarfeit des Bodens der mit gleichem Kapital versehene Arbeiter ein um  $^{1}/_{4}$  geringeres Arbeitsprodukt hervorbringt, als in Tabelle A, so sinsen auch Zinsenbetrag und Arbeitslohn um  $^{1}/_{4}$ , wie sich sogleich ergibt, wenn man dieselbe Rechnung, wonach die Tabelle A entworfen ist, auf den Fall anwendet, wo das Arbeitsprodukt eines Mannes ohne Kapital  $^{3}/_{4} \times 110 = 82^{1}/_{2}$ , und der Zuwachs durch das 1. Kapital  $^{3}/_{4} \times 40 = 30$  ausmacht.

Alsbann aber erreicht der Arbeitslohn bei der Anwendung von 1, 2, 3 und selbst von 4 J. A. Kapital noch nicht den Betrag der nothwendigen Subsistenzmittel des Arbeiters. Bielweniger noch kann unter diesen Berhältnissen durch die Arbeit selbst Kapital geschaffen werden. Erst dann, wenn das relative Kapital bis 5 J. A. gestiegen ist, gewährt die Arbeit bei einem Lohn von 3/4 × 142,4 = 106,8 einen Ueberschuß von 6,8, weicher zur Kapitalbildung verwandt werden kann.

Es muß also das Kapital bem Menschen vorangehen, wenn dieser überhaupt nur subsissiren soll.

Dieser Zustand ist aber ber durch ganz Europa herrschende; benn selbst in unsern milbesten Himmelsstrichen, im Süben von Italien und Griechenland, müßte ein Bolf ohne alles Kapital, d. i. ohne Kleidung, Wohnung, Gerähschaften u. s. w. elend umsommen.

Aber das Kapital ist nicht (wie die Welt nach Feuersbach) aus und durch sich selbst, aus innerer Nothwendigkeit, entstanden, sondern ist — das Erzeugniß menschlicher Arbeit.

Also das Kapital ist die Bedingung der Subsistenz der Menschen, ist aber nicht von Uranfang da gewesen, sondern entstanden aus der Arbeit von Menschen, die noch kein Kapital besassen.

Hier treffen wir auf einen Zirkelschluß, auf einen unlöslich scheinenden Widerspruch.

Irre ich nicht, so spiegelt sich in der Wissenschaft, da wo von Arbeitslohn und Zinssuß die Nede ist, dieser Widerspruch auch überall ab und vielleicht liegt in der Nichtlösung desselben der Grund, warum das, was über diesen Gegenstand gesagt worden, so ungenügend ist.

In der That habe ich mich seit mehr als 20 Jahren bemüht, ein Gesetz für die Verbindung zwischen Kapital und Arbeitsprodukt aufzusinden, durch welches jener Widerspruch gelöst wird — aber stets vergebens.

Zwar ist es nicht schwer, für die höhern Grade des relativen Kapitals eine das Verhältniß zwischen diesem und dem Arbeitsprodukt darstellende Stala zu entwersen, die der Wirklichkeit annähernd entspricht; wird aber die sich auf diese Weise bildende Reihe dis zu den niedern Graden des Kapitals, oder gar dis Null, d. i. dis zum Ursprung desselben fortgesührt, so zeigt sich abermals derselbe Widerspruch.

Das Arbeitsprodukt p ist eine Funktion von q, wenn q die Größe des angewandten Kapitals bezeichnet; aber keine der von mir fast in allen algebraischen Formen aufgestellten Gleichungen erhellt das Dunkel was hier herrscht.

Erst spät, zu spät wegen ber verlorenen Zeit und Mühe, ist mir ber Grund ber Unlöslichkeit ber Aufgabe, ben ich in nachstehenden Betrachtungen gefunden, flar geworden.

Nur da, wo die Natur freiwillig, b. i. ohne Zuthun des Menschen, Pisang und Kokospalmen erzeugt, wo die Wärme des Klimas weder Kleidung noch Wohnung zu den absoluten Bedürfnissen des Menschen macht, nur da kann die Wiege der Menschheit gestanden haben, und nur da kann aus der Arbeit an sich Kapital erwachsen.

Nachdem in diesem paradissischen Lande Kapitale gesammelt sind, gleichzeitig aber auch die Bolksmenge sich so vermehrt hat, daß der Raum beengt wird, indem aller fruchtbare Boden das Eigenthum Einzelner geworden ist, können einzelne Stämme sich abtrennen, auswandern, und mit Hülfe des erwordenen Kapitals — Bieh, Nahrungsmittel, Geräthschaften 2c. — auch in solchen Ländern, wo der Mensch ohne Kapital nicht leben kann, ihren reichlichen Unterhalt sinden, mehr verdienen, als wenn sie sich in ihrem Baterlande sür Lohn verdungen hätten.

Nachdem an diesem neuen Wohnplatz abermals neue Kapitale gesammelt sind, nachdem die Volksmenge sich wieder so vermehrt hat, daß der Naum wieder beengt wird, können Auswanderer, die mit einem hinreichenden Kapital versehen sind, sich nach unwirthbaren Gegenden, wo selbst die so wenig bedürfenden Wilden nicht leben können, die also an sich undewohnbar sind, begeben, und dort doch einen völlig genügenden Unterhalt sinden.

Ja, wir können weiter schließen, daß Länder, die wir jett noch wegen ihres unfruchtbaren Bodens, oder wegen ihres ungünstigen Alimas für unbewohnbar halten, einst, wenn die Kapitale durch ihre weitere Vermehrung noch wohlseiler ge-worden, in Kultur genommen, und Menschen ernähren werben. Je wohlseiler das Kapital wird, d. i. für je geringere Zinsen dasselbe zu haben ist, desto mehr erweitert sich die Bewohnbarkeit der Erde.

Auch Europa gehört zu ben Ländern, die nur durch Einwanderung von Menschen, die mit Kapital versehen waren, bevölkert werden konnten.

Die Unlöslichkeit ber obigen Aufgabe erklärt sich nun baburch,

daß das uranfängliche Kapital nicht in Europa geschaffen ist, sondern aus Ländern stammt, wo andere Gesetze ber Kapitalbildung herrschen als hier.

Das ursprüngliche Kapital in Europa ist ein eingewanbertes, und folgt nicht den Gesetzen, die wir von unserm-Standpunkt aus überblicken.

Mit dieser Erkenntniß hört aber zugleich der Widerspruch auf, indem wir es nun aufgeben, für die Entstehung der uranfänglichen Kapitale und die der höhern Grade ein und dafselbe, beide umschließende Geset aufsuchen zu wollen.

Sollte nicht auch, diesem Fall analog, in andern und noch höhern Beziehungen manche Aufgabe uns deshalb unslöslich erscheinen, weil wir durch ein einheitliches Gesetz erklären und begreisen wollen, was ganz verschiedenen Ursprungs ist, — was nur zum Theil unserm Schauplatz ansgehört, zum Theil aber nicht blos einem andern Welttheil, sondern selbst einer andern Welt entsprossen sein mag?

### Anwendung.

Es mag erlaubt sein, wenn auch mit theilweiser Wiedersholung bes bereits Gesagten, hieran noch folgende, sich mir bei diesem Gegenstand aufdrängende Betrachtung ju knupfen.

Nur in solchen Gegenden der Erde, die wie Südindien, Mittelafrika, Peru in der Region des Pisang und der Kokospalme liegen, konnte das Menschengeschlecht seinen Ursprung nehmen.

Hier in diesen von der Natur so reichbegabten Ländern lebten die Menschen so lange im Uebersluß, als sich für die wachsende Bevölkerung noch immer herrenloses Land sand. Nachdem aber alles fruchtbare Land in Besitz genommen, und zum Eigenthum Einzelner geworden, mußte bei weiter steigender Bevölkerung ein Theil des Bolks sich verdingen und für Lohn arbeiten. Dieser Lohn sinkt dann allmälig die zu einem Punkt, wo es vortheilhafter wird, nach andern minder fruchtbaren, und von der Natur minder begünstigten Ländern, die aber noch herrenloses Land enthalten, auszuwandern, und dort mit Hülse des erwordenen und mitgebrachten Kapitals den Boden zu bebauen.

Dieser Gang ber Entwickelung ist in allen geistigen Anslagen bes Menschen, in bem von ber Natur bem Menschen als Instinkt mitgegebenen Streben nach Förberung seines Wohlseins, und endlich auch in der Beschaffenheit der physischen Welt so seit begründet, und ist so naturgemäß, daß wir die durch Auswanderung bewirkte, allmälige Verbreitung des Menschengeschlechts über die ganze Erde als dem Weltplan entsprechend betrachten dürfen.

Blicken wir dagegen auf diesenigen Staaten, aus benen die Auswanderung erfolgt, so ist diese für sie keineswegs erstreulich. Der Staat verliert dadurch die produktive Kraft

ber Auswanderer; er verliert das Kapital, was auf deren Erziehung verwandt ist; er verliert das Kapital, was dieselsben mitnehmen.

Wird eine folche Auswanderung regelmäßig und dauernd, so kann es geschehen, daß dieser Staat, trot aller seiner nütlichen Anstalten und Einrichtungen, nur für einen andern Staat arbeitet, selbst aber weder an Macht noch Reichthum zunimmt.

Dies wird um so empfindlicher, wenn die Auswanderung die Richtung nach einem Staat nimmt, der mit dem eigenen einst in feindliche Berührung gerathen kann. Dieser arbeitet dann selbst dahin, einst im Kampf mit dem andern Staat unterliegen zu müssen.

Hemmen aber läßt sich dies nicht; denn der Mensch auf dem jesigen Standpunkt der Bildung läßt sich das Necht der Freizügigkeit nicht mehr nehmen — und vermöchte eine Negierung dies auch, so wäre Uebervölkerung, Noth und Empörung doch die endliche Folge davon.

Auch der mächtigste und unbeschränkteste Monarch der Erbe ist ohnmächtig, wenn er sich der Erfüllung des Weltplans entgegenstemmt.

So bleiben also die Staaten dem Weltgeist gegenüber im Zustande des Zwangs, und unversöhnt mit dem über sie waltenden Geschick.

Ift benn — so müfsen wir fragen — bieser Wiberspruch naturgemäß, und bemnach unversöhnlich?

Auch die Individuen find einem Zwange, den die Gefete des Staats auflegen, unterworfen. Aber diesen ist die Macht gegeben, sich des Zwangs zu entheben und zur Freiheit zu gelangen, wenn sie dem egoistischen, auf das eigene Interesse gerichteten Streben entsagen, das Wohl des Staats zum Ziel ihrer Handlungen machen, und durch tieseres Erkennen ihrer

höhern Bestimmung sich selbst freiwillig bie Schranken stecken, die ber Staat durch seine auf das Wohl des Ganzen gerichteten Gesetze als Zwang auflegt.

Gibt es nun für die Staaten und ihre Lenker keine folche Berföhnung mit dem Geschick, keine solche Erhebung zur Freiheit wie den Individuen gestattet ist, müssen sie fort und fort im Zustande des Zwanges und des Entgegenstrebens gegen den Weltplan verharren?

Schwerlich kann biese Verföhnung anders statt sinden, als wenn die Staaten es aufgeben, sich selbst als den Mittelpunkt der Erde, die andern Nationen aber als Werkzeuge zu ihrem Nutzen zu betrachten.

Die Versöhnung kann und wird stattsinden, wenn die Staaten das Wohl der Menschheit zum Ziel ihres Strebens machen, wenn sie zur Menschheit sich verhalten, wie jene zur Freiheit gelangten Individuen sich zum Staat verhalten.

Zum Wandeln auf dieser Bahn gehört gewiß fester Muth und anfangs auch die Darbringung von Opfern. Aber wie die Individuen, die ihrer Bestimmung gemäß handeln, auch ungesucht dafür belohnt werden, so würde auch für die Staaten der Lohn nicht ausbleiben. Die Regierung, die das Vertrauen gewonnen, daß sie auf dieser Bahn beharrlich sortschreiten werde, würde sich die andern Völker geistes unt ersthan machen, und dadurch an Einfluß und Macht mehr gewinnen, als durch Vermehrung der Volksmenge und des Reichthums oder durch Gebietsvergrößerung gewonnen wers den kann.

England hat schon Spuren einer solchen Richtung gezeigt — in der Stlavenemanzipation, in Canning's Bestrebungen, in dem Frieden mit China, und neuerdings auch in seiner Handelspolitif. Vermöchte England es allen Egoismus gegen das Ausland abzustreifen, und die momentan betretene Bahn

für immer zu wandeln, so könnte sein materielles, noch mehr aber sein geistiges Uebergewicht eine noch nicht geahnte Höhe erreichen.

Nach dieser Unterbrechung kehren wir zu unserer Untersuchung zurück und geben in nachstehender Tabelle eine Ueberssicht der Resultate für ein Verhältniß, wo das Arbeitsprodukt 3/4 dessen beträgt, was wir in der Tabelle A (§ 7) zur Grundlage genommen haben.

Tabelle B.

| Rapital  | Arbeits-<br>produft | Davon<br>betragen die<br>Zinsen | Bleibt<br>Arbeitslohn | Ueberschuß<br>des<br>Arbeiters | Zinsfuß<br>pCt. | Rente<br>für<br>13.21. Kapital | Bur Erlangung<br>von 1 J. A. Kapital gehö<br>Mann | uuf<br>1 Mann fäur<br>eine Rente<br>von |
|----------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5 J. A.  | 205,4 с             | 98,6 с                          | 106,8 с               | 6,8 c                          | 18,4            | 19,7                           | $\frac{106.8}{6.8}$ = 15,7 $\mathfrak{M}$         | . 1,25 c                                |
| 63.21.   | 223,2               | 106,8                           | 116,4                 | 16,4                           | 15,3            | 17,8                           | $\left  \frac{116,4}{16,4} \right  = 7,1$         | 2,51                                    |
| 73.21.   | 239,2               | 112                             | 127,2                 | 27,2                           | 12,6            | 16,0                           | $\frac{127,2}{27,2} = 4,67$                       | 3,43                                    |
| 83.A.    | 253,6               | 115,2                           | 138,4                 | 38,4                           | 10,4            | 14,4                           | $\frac{138,4}{38,4} = 3,64$                       | 3,96                                    |
| 93. A.   | 266,6               | 117,0                           | 149,6                 | 49,6                           | 8,7             | 13,0                           | $\frac{149.6}{49.6} = 3.02$                       | 4,31                                    |
| 10 3. A. | 278,3               | 117,0                           | 161,3                 | 61,3                           | 7,25            | 11,7                           | $\frac{161,3}{61,3} = 2,63$                       | 4,45                                    |
| 10,53.A. | 283,5               | 116,5                           | 167                   | 67                             | 6,65            | 11,1                           | $\frac{167}{67} = 2,49$                           | 4,46                                    |
| 11 3. A. | 288,8               | 115,5                           | 173,3                 | 73,3                           | 6,09            | 10,5                           | $\frac{173,3}{73,3} = 2,36$                       | 4,45                                    |
| 12 J. A. | 298,3               | 114                             | 184,3                 | 84,3                           | 5,14            | 9,5                            | $\frac{184.3}{84.3} = 2.18$                       | 4,35                                    |

Bergleichung der Resultate in den Tabellen A und B.

Die höchste Belohnung der Arbeit in Renten findet statt, in A bei der Kapitalanlage von 8 J. A., in B bei 10,5 J. A. Kapital.

Bei diesem Höhepunkt in der Belohnung der Arbeit ist der Arbeitslohn in A 184,5 c, in B 167 c, und der Zinsstuß ist in A 10,4 pCt., in B 6,65 pCt.

Die Verminderung der Fruchtbarkeit des Bodens bewirkt alfo:

- 1) daß, um jenen Höhepunkt zu erreichen, eine größere Kapitalanlage erforberlich ist;
- 2) daß sowohl ber Arbeitslohn als ber Zinsfuß finken; letterer aber in weit größerm Verhältniß als ersterer.

Zu bemerken ift noch, daß die Verminderung des zwischen Arbeiter und Kapitalisten zu theilenden Arbeitsprodukts nicht allein durch verminderte Fruchtbarkeit des Bodens veranlaßt wird, sondern eben so wohl Folge einer auf das Erzeugniß gelegten, und der Größe desselben proportionalen Abgabe sein kann.

#### \$ 13.

# Reduktion der Wirksamkeit des Kapitals auf Arbeit.

Wir verlassen jest mit unsern Betrachtungen die Tropenwelt, und wenden uns den europäischen Zuständen zu, wo der Mensch ohne Mitwirkung des Kapitals nichts hervorzubringen vermag, und ohne Beihülse des Kapitals nicht einmal subsisteren kann.

Hier ist jedes Erzeugniß das gemeinschaftliche Werk von Arbeit und Kapital, und es entsteht nun die Frage, ob der Antheil, den jede dieser Potenzen an dem gemeinsamen Probukt hat, sich erkennen und ausscheiden lasse.

Bur Lösung bieser Frage stellen wir nachstehende Betrachtungen an.

Wenn das Kapital Q in Scheffel Rocken, oder in Thaler oder irgend einem andern Werthmaas angegeben ift, und der Arsbeitslohn a — y in eben dem Werthmaas ausgedrückt, als bekannt angenommen wird: so ergibt sich, wenn man mit a — y in Q dividirt, wie groß das Kapital in Jahresarbeiten einer Arbeitersamilie ausgedrückt ist, oder über wie viele J. A. einer Familie der Kapitalist mit dem Kapital Q zu gebieten hat.

Diese Arbeiterzahl sei = nq, so ist  $\frac{Q}{a+y}$  = nq, und Q = nq (a + y).

Uebergibt nun der Kapitalist dies Kapital einem Unternehmer, welcher dasselbe in einem Gewerbe, oder in einer Gegend, wo keine Landrente stattsindet, im Landbau anlegt, und stellt dieser Unternehmer n Arbeiter an, so arbeitet jeder derselben mit einem Kapital von  $\frac{nq}{n}$  = q J. A. Kapital.

Wenn man nun von dem Rohertrage des Gewerbes oder des Landbaues in der Gegend, wo keine Landrente eristirt, alle Auslagen des Unternehmens, mit alleinigem Ausschluß des Arbeitslohns und der an den Kapitalisten zu zahlenden Zinsen, adzieht, und von dem sich dann ergebenden Ueberschuß noch den Gewerbsprosit des Unternehmens (nach § 7.) in Abzug bringt, so bleibt der Theil des Ertrags übrig, den wir (§ 6. Nr. 3.) das Arbeisprodukt genannt, und für den Arbeiter, der mit einem Kapital von q J. A. arbeitet, mit "p" bezeichnet haben.

Es ift gleichgültig, in welchem Werthmaas p angegeben wird, ob in Nocken oder Geld u. f. w., nur muß das Werth=maas daffelbe fein, worin Q und a + y angegeben sind.

Dieses Arbeitsprodukt p ist das gemeinschaftliche Erzeugniß von Arbeit und Kapital, und kommt, da jede andere

Gewerbsausgabe bereits abgezogen ift, einzig und allein zwisichen bem Kapitalisten und bem Arbeiter zur Theilung.

Auf welche Weise findet nun diese Theilung statt?

Die n Arbeiter, welche in dem Gewerbe angestellt find, bringen ein Produkt von np hervor. Hievon erhalten die n Arbeiter an Lohn n (a + y). Nach Abzug dieses Lohns verbleibt dem Kapitalisten eine Rente von n (p — [a + y]).

Das verwandte Kapital beträgt nq (a + y).

Die Rente dividirt durch das angewandte Kapital ergibt den Zinssat, den wir mit z bezeichnen.

z ift alfo = 
$$\frac{n(p-[a+y])}{nq(a+y)} = \frac{p-(a+y)}{q(a+y)}$$

Dieser Ausbruck für ben Zinssatz ist (bei dem Begrif, den wir mit den Symbolen p, q und a + y verbinden) von allgemeiner, absoluter Gültigkeit. Eben so entschieden gültig müssen aber auch die Folgerungen sein, die sich aus dieser Gleichung mathematisch ableiten lassen.

$$\mathfrak{Aus} \ z = \frac{p - (a + y)}{q (a + y)}$$

$$folgt \ qz (a + y) = p - (a + y)$$

$$unb \ (1 + qz) (a + y) = p,$$

$$alfo \ a + y = \frac{q}{1 + qz}$$

Also ber Arbeitslohn ist gleich bem Arbeitsprodukt, bividirt burch Eins plus dem mit dem Zinssatz multiplizirten, in Jahres Arbeiten ausgedrückten Kapital.

Die Rente, die ber Kapitalist bezieht, ergibt sich, wenn man von bem Arbeitsprodukt den Arbeitslohn abzieht; diese beträgt also

$$p - \frac{p}{1+qz} = \frac{p+pqz-p}{1+qz} = \frac{pqz}{1+qz}$$

Das Verhältniß, in welchem die Belohnung ber Arbeit zu ber des Kapitals steht, ift also wie

$$\frac{p}{1+qz}:\frac{pqz}{1+qz}=1:qz$$

Setzt man ben Lohn bes Arbeiters — A, so ist bie Rente bes Kapitalisten — Aqz.

Die Rente von q J. A. Kapital ift also gleich bem Lohn von qz Arbeitern, und die Rente von 1 J. A. Kapital ist gleich dem Lohn von z Arbeitern.

Da nun, wie weiter unten nachgewiesen werden wird, bei der Erzeugung eines und desselben Produkts p ein Theil des Kapitals durch vermehrte Arbeit, und wiederum ein Theil der Arbeit durch hinzusommendes Kapital ersett werden kann: so erscheint das Kapital als Mitarbeiter, welches mit dem Lohnarbeiter in Konkurrenz tritt. Nun steht es aber in der Macht des Unternehmers, der mit dem Kapital Q eine Arbeiterzahl — n arbeiten läßt, dem relativen Kapital q, womit ein Mann arbeitet, durch Vergrößerung oder Verringerung von n sede beliedige Größe zu ertheilen. Der Unternehmer, sein Interesse kennend und versolgend, wird das relative Kapital q grade so weit erhöhen, dis die Kosten der Arbeit des Kapitals, und die des Menschen im direkten Verhältniß mit der Wirksamseit Beider bei der Produktion stehen.

Die Wirksamkeit bes Kapitals muß das Maas für die Belohnung desselben sein: benn wäre die Arbeit des Kapitals wohlkeiler, als die der Menschen, so würde der Unternehmer Arbeiter abschaffen, im entgegengesetzen Fall aber die Arbeiter vermehren.

Es muß bemnach bie Wirksamkeit bes Kapitals zu ber ber menschlichen Arbeit eben so wie die Belohnung berselben in dem Verhältniß von z zu 1 stehen — und die Belohnung

bes Kapitals burch die dafür zu zahlenden Zinsen ift also weber zufällig noch ungerecht.

Wir gelangen hiedurch zu der für unsere Untersuchung hochwichtigen Erkenntniß, daß, wenn Kapital und menschliche Arbeit durch ein und dasselbe Maas, nämlich die Jahressarbeit eines Mannes, gemessen werden,

ber Zinssatz ber Faktor ist, burch welchen bas Verhältniß ber Wirksamkeit des Kapi= tals zu ber ber menschlichen Arbeit ausge= brückt wird.

Dadurch find wir nun in den Stand gesetzt, die Mitwirstung des Kapitals bei der Produktion eines Tauschguts\*) auf Arbeit zu reduziren.

Durch biese Reduktion ist es dann möglich, die Produktionskosten eines Erzeugnisses, insofern keine Landrente darin enthalten ist, ganz in Arbeit auszudrücken, und die Arbeit wird dadurch wahrhaft zum Werthmesser für die Tauschgüter.

Wir können nun aber auch umgekehrt ein in Erzeugnissen z. B. Roden angegebenes Kapital auf J. A. reduziren, indem wir dies Kapital mit dem Lohn für eine Jahresarbeit, welcher Lohn hier den Werth der Arbeit gleich ift, nämlich mit  $\frac{p}{1+qz}$ 

Die Landwirthe verstehen unter bem Wort "Gut" stets ein Landgut. Die Nationaldkonomen dagegen nennen alles, was den Menschen ein Bedürsniß befriedigen kann, ein Gut, und wenn dies Gut neben dem Gebrauchswerth noch einen Tauschwerth hat, ein wirthschaftliches Gut. In einem Buch, welches sowohl für Landwirthe als Nationaldkonomen geschrieden wird, ist es für den Versasser sehr unbequem, daß ein und dasselbe Wort in zwei Wissenschaften verschiedene Bedeutungen hat. Um den Misverständnissen, die hieraus entsspringen können, vorzubeugen, bemerke ich, daß ich unter dem Wort "Gut" stets ein Landgut verstehen; die wirthschaftlichen Güter der Nationaldkonomen aber nenne ich mit dem herrn Prosessor hermann in seinem gründlichen und scharssinissen Werk, Staatswirthschaftliche Untersuchungen". München, 1832. (S. 1, 4 und 70.) Tausch güter, oder auch Werthög eg en stände.

bivibiren. So ist  $\delta$ . B. das Kapital  $Q=Q:\frac{p}{1+qz}$   $=\frac{Q(1+qz)}{p}$  J. A., wenn nämlich p das in Rocken ausgesprochene Arbeitsprodukt eines mit dem Landbau beschäftigten Arbeiters ist.

Ist das Kapital Q in Silber angegeben, so muß, um dasselbe in J. A. auszudrücken, Q ebenfalls mit  $\frac{p}{1+qz}$  dirt werden; wo dann aber p das in Silber bestehende Arbeitssprodukt eines in einer Silbermine angestellten Arbeiters bedeutet.

Ist das Kapital in J. A. angegeben, so zeigt dies das Duantum der in der Vergangenheit vollbrachten, in einem Gegenstand sirirten Arbeit an — und wenn dies Kapital bei der Produktion neuer Tauschgüter angewandt wird, so gibt z, wie oben gezeigt ist, das Verhältniß der Wirksamkeit zwischen der in der Vergangenheit vollbrachten sirirten Arbeit und der gegenwärtigen Arbeit an. Zene ist in ihrem Produkt — dem Kapital — vollendet, diese ist stetig fortschreitend.

Schon Abam Smith hat die Arbeit als den eigentlichen ursprünglichen Maasstab für den Werth der Tauschgüter bezeichnet. Aber Abam Smith beschränkt doch sogleich die Anwendung dieses Maasstades auf den ersten rohen Zustand der menschlichen Gesellschaft, wo noch wenig oder gar kein Kapital vorhanden war, und der Boden noch keine Nente trug.

Ricardo — und nach ihm Mac Culloch — betrachtet dagegen die Arbeit als den einzigen immer gültigen Maasstab für den Werth der Tauschgüter. Nach Nicardo ist in dem Preise der Tauschgüter weder Kapitalnutung noch Landrente enthalten, sondern blos Arbeit.

Er betrachtet nämlich bas in Gebäuben, Maschinen 2c. enthaltene Kapital selbst als Erzeugniß ber Arbeit, und es

müßte hiernach, ba keine Kapitalnutzung in Anschlag gebracht wird, nur berechnet werden, wie viel von dieser Arbeit nach Berhältniß ber Dauer dieses fixen Kapitals in das Produkt übergeht, um das Arbeitsquantum zu bestimmen, was mit Einschluß der gegenwärtig verrichteten Arbeit in dem Produkt enthalten ist.

Dieser sonst so scharffinnige Schriftsteller überfieht babei aber

- 1) daß zur Erzeugung des fixen Kapitals nicht blos Arbeit, fondern auch schon Kapitalnutung verwandt ist;
- 2) daß bei der Benutzung von Maschinen nicht blos ihre Abnutzung, sondern auch die Zinsen ihres Ankauspreises vergütet werden muffen.

Ueberhaupt ist bei Nicardo das Kapital vom Werth ungemein schwer verständlich. Bei genauerer Analyse sindet sich aber, daß der Grund davon darin liegt, daß Nicardo sich selbst nicht treu bleibt; denn während er S. 21 seines Werfs\*) bei der Preisbestimmung der Tauschgüter der Kapitalszinsen gar nicht erwähnt, und die Arbeit allein als Werthmesser anerkennt, bringt S. 28, wo seine Prinzipien zur Anwendung kommen, für den Gebrauch der Maschinen eine Annuität in Rechnung, in welcher nicht blos die Erstattung der Abnuhung, sondern auch die Zinsen des Anschaffungsstapitals enthalten sind — und somit gibt er, ohne eine Erstlärung und ihm selbst anscheinend unbewußt, es wieder aus, die Arbeit als den einzigen Werthmesser anzuerkennen.

Sehr merkwürdig aber ift, daß Nicardo auf der letten Seite des Kapitels vom Werth selbst eingesteht, daß das Gesagte nur für den ersten rohen Zustand der Gesellschaft völlig richtig sei, und somit das, was er als allgemeine Gesetze aufgestellt hat, selbst wieder aufhebt.

<sup>\*)</sup> Grunbfage ber politischen Dekonomie von Ricarbo, mit Unmerkungen von San, überfest von Schmibt, Weimar, 1821.

Von einem Maasstab, wornach Kapitalnutung auf Arbeit zu reduziren sei, kann hiernach bei Ricardo nicht die Rede sein. Dies ist aber überhaupt auch nicht möglich, so lange man Gewerbsprosit mit Kapitalszinsen zusammen wirft, und in dem Arbeitslohn nicht den Lohn für die Arbeit an sich, von den Zinsen trennt, die der Arbeiter für sein in Kleidung, Hausgeräth, Wohnung 2c. enthaltenes Vermögen empfängt.

Bur Erläuterung ber vorstehenden Sape mag es bienlich fein, ein Beispiel in Bahlen hinzuzufügen.

Zu diesem Zweck nehmen wir einstweilen, und da dies mit unserer frühern Boraussetzung nicht übereinstimmt, nur für den vorliegenden Fall an, daß die Silberminen in dem isolirten Staat zerstreut liegen, und daß das mindest ergiedige Silberbergwerk, dessen Ausbeutung zur Befriedigung des Bedürfnisses noch nothwendig ist, an der Grenze der kultivirten Ebene gelegen ist. Denken wir uns nun, daß Silberminen von gleicher Ergiedigkeit mit der Lettern sich noch tieser in die Wildniß hinein erstrecken, daß diese Minen aber nicht bearbeitet werden: so kann diese Nichtbenutung keinen andern Grund haben, als den, daß der Werth des aus denselben zu gewinnenden Silbers die Ausbeutungskosten nicht mehr deckt.

Die Ausbehnung bes Bergbaues findet also eben so, wie bie bes Getreibebaues dort eine Schranke, wo der Werth des Erzeugnisses mit den Produktionskosten desselben in's Gleichgewicht tritt.

Aus diesem Grunde kann das zulett bearbeitete Bergwerk, eben so wenig als das zulett angebauete Getreideland eine Rente abwerfen.

Da nun in diefer Gegend, vorausgesett, daß fein Staatsmonopol hindernd in den Weg tritt, Kapital und Arbeit sich eben so wohl dem Bergbau als dem Landbau zuwenden können: so mussen auch in beisden Anwendungen Kapital und Arbeit gleich hohe Nutungen geben.

Nach der Formel a  $+y = \frac{p}{1+qz}$ spricht sich der Arbeits=

lohn in einem Antheil am Erzeugniß aus. In dem einen Fall besteht aber das Erzeugniß in Silber, im anderen Fall in Getreide. Soll nun das dem Arbeiter zufallende Quantum Silber eine Entschädigung für das Quantum Getreide sein, was er beim Landbau sich hätte erwerben können: so müssen beide Quanta gleichen Tauschwerth haben. Hier ist also die Bildungsstätte für den Tauschwerth zwischen Silber und Getreide.

Nun sei das Arbeitsprodukt eines Mannes beim Bergbau  $=7\frac{1}{2}$  Pfd. Silber, beim Landbau =240 Schft. Roden, so ist der Antheil des Arbeiters, der dessen Lohn bildet, im ersten Fall  $\frac{7,5}{1+qz}$  Pfd. Silber, im zweiten Fall  $\frac{240}{1+qz}$  Schft. Roden.

Der Zinsfuß z, welcher bei beiben Anwendungen des Kaspitals gleich hoch sein muß, betrage 1/20 oder 5 pEt.

Das Kapital q, womit ein Mann arbeitet, ist aber, ba die verschiedenen Gewerbe sehr verschiedene Kapitalanlagen erfordern, von ungleicher Größe. Gesetzt, es sei q beim Landbau = 12, beim Bergbau = 20; so ist der Lohn der Arbeit beim Bergbau  $\frac{7,5}{1+20\times\frac{1}{20}}=3^3/4$  Pfd. Silber, beim Landbau =  $\frac{240}{1+12\times\frac{1}{20}}=\frac{240}{1.6}=150$  Schst.

Roden\*).

Hier find also 33/4 Pfb. Silber ein Aequivalent für 150 Schfl. Rocken, b. h. mit 33/4 Pfb. Silber kann ber Arbeiter

<sup>\*)</sup> Es darf nicht übersehen werden, daß wir, nach unserer Boraussetung im § 6, hier Arbeiter von gleicher Kenntniß, Geschicklichkeit und Tüchtigkeit vor Augen haben, die gleich befähigt für den Bergbau, wie für den Landbau sind.

durch Austausch eben so viele Bedürfnisse befriedigen, als mit 150 Schst. Rocken. Mithin haben  $3^{3}/4$  Pfd. Silber gleichen Tauschwerth mit 150 Schst. Rocken. Den in Gold, ober eblen Metallen ausgedrückten Tauschwerth eines Erzeugnisses pflegt man den Preis desselben zu nennen. Demnach ist der Preis eines Scheffels Rocken  $=\frac{3,75}{150}=0,025$  Pfd. Silber.

Dieses an der Grenze der kultivirten Ebene sich bildende Werthverhältniß zwischen Silber und Getreide ist die Grundslage für die Preisbestimmung des Getreides durch den ganzen isolirten Staat. Aber es tritt zu dieser Grundlage ein ansderes Moment hinzu, durch dessen Mitwirkung der Preis des Getreides in den verschiedenen Gegenden des isolirten Staats ein ganz anderer wird, als an der Grenze. Dies Moment ist begründet in der verschiedenen Beweglichkeit des Silbers und des Getreides.

Die Kosten der Versetzung der edlen Metalle auf 30 Meilen sind im Verhältniß zu ihrem Werth so geringe, daß wir sie gleich Null setzen durfen.

Dagegen find die Transportkosten des Getreides auf 30 Meilen im Berhältniß jum Werth höchst bedeutend.

Im ersten Theil § 4 sind die Sätze entwickelt, wornach diese Transportkosten zu berechnen sind, und die Anwendung derselben auf den vorliegenden Fall gibt folgende Resultate.

Für eine Ladung von 2400 Pfd.  $=\frac{2400}{84}$  =28,6 Berl. Schfl. Rocken betragen , nach § 4 auf einer Strecke von x Meilen die Transportkosten  $\frac{41 \times \text{Schfl. Nocken} + 26 \times \text{Thlr.}}{80-x}$ 

Nach \$ 23 endet der Andau des Bodens bei einer Entfernung von 31,5 Meilen von der Stadt. Setzt man nun 31,5 für x in obige Formel, so betragen bie Frachtkosten für eine Ladung von 28,6 Schfl. Rocken

1291,5 Schfl. Roden + 819 Thir. = 25,14 Schfl. + 16,89 Thir.

Hen die Frachtfosten 131,9 Schfl. Roden auf 31,5 Meisten die Frachtfosten 131,9 Schfl. Roden + 78,6 Thir.

Der Gesammtaufwand beträgt also

150 + 131,9 Schfl. = 281,9 Schfl. Rocken und 78,6 Thir.

Die Produktion des Rockens am Ort der Erzeugung kostet à Schfl. 1/40 Pfd. Silber

Die Lieferung von 150 Schfl. Rocken nach ber Stadt koftet also 10,98 Pfb. Silber, und da das Getreibe aus ber 31,5 Meilen entfernten Gegend zur Befriedigung des Bedürf-nisses ber Stadt nach nothwendig ift, so muß auch der Preis des Getreibes in der Stadt diesem Kostenauswand entsprechen.

Es haben bemnach 150 Schfl. Rocken, die an der Grenze nur 3,75 Pfd. Silber werth waren, in der Stadt selbst den Werth von 10,98 Pfd. Silber.

Nimmt man nun das Silber zum Maasstab, so hat das Getreide in der Stadt fast den dreisachen Werth des Getreides an der Grenze, und nimmt man das Getreide zum Werthmesser, so ist das Silber in der Stadt sast auf 1/3 des Werths, den es an der Grenze hatte, gesunken.

Es ist aber irrig, wenn man, wie Lot thut, ben Werth ber eblen Metalle in verschiedenen Ländern allein nach den Getreidepreisen abmist. In Moskau kann man mit 1 Pfd. Silber unstreitig weit mehr Getreide ankaufen als in London; aber in London erhält man für dasselbe Quantum Silber ein

größeres Quantum an Kolonial=, Fabrif= und Manufaktur= waaren als in Moskau. Eben so sind auch im isolirten Staat die Preise der mehrsten Fabrikwaaren in Silber ange= geben in der Stadt niedriger als an der Grenze.

Die obige Berechnung ber Frachtfosten gründet sich auf die ehemaligen sehr schlechten mecklendurgischen Landstraßen. Auf Chaussen, Eisenbahnen und Kanälen kommen die Frachtstoften natürlich sehr viel niedriger zu stehen. Auf das Mehr oder Weniger kömmt es hier aber nicht an, sondern nur auf das Princip, woraus das Werthverhältniß zwischen Silber und Getreide hervorgeht. So viel leuchtet aber von selbst ein, daß in dem Maas, als die Kommunikationsmittel sich vervollkommnen, auch die Differenzen, die in dem Werthsverhältniß zwischen Silber und Getreide an verschiedenen Orten stattsinden, sich mindern.

Ueber die Theorie des Preises sind ganze Bücher geschries ben, ohne daß dadurch eine Einstimmigkeit der Ansichten erreicht ist \*).

Da in Vorstehendem als Grundsatz angenommen ist, daß die Produktionskosten Maasstad für den Tauschwerth der Erzeugnisse sind, so bedarf dieser Gegenstand hier noch einer weitern Erörterung.

Abam Smith nennt ben Preis, der ben Produktionskoften entspricht, den natürlichen Preis berfelben.

Say \*\*) erklärt bagegen A. Smith's Unterscheibung zwischen natürlichem Preis und Marktpreis für chimärisch,

<sup>\*)</sup> Sehr schabbar ift hermann's Abhanblung "Bom Preise" S. 66-136 bes angeführten Werks.

<sup>\*\*)</sup> In der Rote zu Ricardo's "Grundfage ber politischen Deconomie" S. 95 ber Uebersegung.

und halt bie Konkurrenz oder bas Berhältniß zwischen Ungebot und Nachfrage für ben einzigen Regulator bes Breises.

Wenn wir auf einem Markt beobachten, wie sich die Preise bilden, so sehen wir allerdings, daß der Mangel oder Uebersluß einer Waare, und das damit in Verbindung stehende Verhältniß von Angebot und Nachfrage hier entscheidend ist. Die Produktionskosken der Waare kommen hier so wenig in Vetracht, daß der Verkäuser sich nur lächerlich macht, wenn er sich darauf beruft.

Aber die Konkurrenz ist nur die äußere Erscheinung einer tieser liegenden Ursache, und man darf nicht, wie San, sich mit der Auffassung der Erscheinung begnügen, sondern muß den Grund zu erforschen suchen.

Was ift die Urfache, daß zu einer gegebenen Zeit ber Markt mit einer gewissen Waare überfüllt ift?

Antwort. In der voraufgegangenen Zeit hat die Erzeus gung dieser Waare einen ungewöhnlichen Vortheil gewährt, und in Folge dessen die Produktion sich erweitert.

Was ift die Urfache der mangelhaften Versorgung des Markts mit einer Waare?

Antwort. Die Produktion berfelben ist in der vorhergehenden Zeit mit Verlust verbunden gewesen, und in Folge dieses Verlustes die Produktion eingeschränkt.

Das Schwanken der Marktpreise ist aber unvermeiblich, weil die einzelnen Produzenten den künftigen Bedarf nicht übersehen können, und erst durch den Marktpreis selbst darüber belehrt werden, ob Mangel oder Uebersluß von ihrer Waare vorhanden ist.

Das Gesagte gilt von Waaren, die zu jeder Zeit in beliebiger Menge hervorgebracht werden können. Anders verhält es sich mit dem Getreide, wo der Mangel oder Ueberfluß von der geringern oder größern Jahres-Fruchtbarkeit abhängt. Faßt man aber längere Perioden, in welchen die Einwirfung der Witterung auf die Begetation fast als eine konstante Potenz erscheint, ins Auge: so bewirft auch hier das Uebergewicht der Durchschnitts-Marktpreise über die Produktionsskoften eine größere Erzeugung und vermehrtes Angebot von Getreide; umgekehrt aber bewirkt das Sinken der Marktpreise unter die Erzeugungskosten eine verminderte Hervorbringung von Getreide.

Aus den angeführten Gründen muß also ein stetes Streben zur Ausgleichung der Marktpreise mit den Produktionskosten, aus dem eigenen Interesse der Unternehmer hervorgehend, wirksam sein. Sehr schön und bezeichnend sagt hierüber A. Smith:

"Der natürliche Preis ist gleichsam der Mittelpunkt, gegen "welchen die wandelbaren Marktpreise beständig gra-"vitiren."

Im Durchschnitt einer längern Periode werden beshalb bie Marktpreise mit den burch die Kosten regulirten Produktionspreisen nahe zusammenfallen.

Zwischen dem Preise einer Waare und den Produktions= kosten derselben sindet das Gleichgewicht statt, wenn das Ge= werbe, wodurch diese Waare hervorgebracht wird, weder Ver= lust noch ungewöhnlichen Gewinn bringt.

Woran — so muß man nun fragen — ist aber Gewinn und Berlust zu ermessen?

Ich antworte: Wenn durch den Preis der Waaren die Arbeit von gleicher Dualität in allen Gewerben gleich hoch gelohnt wird, so findet das Gleichgewicht statt, und diese Durchschnitts-Belohnung ist der Maasstab für die Produktionskosten wie für Gewinn und Verluft.

Daß in ben mehrsten Waaren auch Kapitalnutung und Landrente als Elemente des Preises enthalten sind, ändert an

viesem Sat im Wesentlichen nichts; denn wenn man Landrente und Kapitalszinsen als Auslagen in Abzug bringt, so ergibt sich, wie hoch der Produzent für seine Arbeit gelohnt wird.

Der Sat: "bie Produktionskoften bestimmen den Durchsschnittspreis einer Waare", ift aber nur in der Beschränkung wahr, daß der Gebrauchswerth oder die Nüplichkeit der Waare den Kosten ihrer Hervorbringung mindestens gleich geachtet wird.

Wer seine Arbeit Spielereien zuwendet, z. B. eine Uhr in einer Nußschale, oder einen Groß-Mogul von Gold u. dgl. versertigt, darf auf eine Vergütung seiner Arbeit nicht rechnen, weil der Gebrauchswerth seiner Fabrisate weit unter den Fabrisationskosten steht. Aber Kuriositäten dieser Art kommen nie dauernd auf den Markt, und nur solche Waaren, deren Gebrauchswerth die Produktionskosten mindestens deckt, können Gegenskände des regelmäßigen Handels werden.

Waaren und Geräthschaften, deren Produktion mit gleichsbleibenden Kosten unbeschränkt erweitert werden kann, wozu die mehrsten Fabrikate gehören, können nie dauernd über dem Produktionspreis stehen, wie weit auch ihr Gebrauchswerth diesen übersteigen mag.

Ein auffallendes Beispiel hiezu liefert der Pflug. Wäre bies Instrument nicht vorhanden, und müßte der Boden mit dem Spaten bearbeitet werden: so würde Europa wohl kaum die Hälfte seiner jetigen Bevölkerung ernähren können. Aber man bezahlt im Pfluge nicht den Ruten, den er gewährt, sondern nur die geringfügigen Verfertigungskosten.

Bei Erzeugnissen dagegen, die nur mit vermehrten Kosten in größerer Menge hervorgebracht werden können, wie z. B. Getreide, steigt der Preis so hoch, bis Produktionskosten und Gebrauchswerth im Gleichgewicht sind. Hierin liegt, beiläufig gesagt, ein Grund, warum mit ber wachsenden Bevölkerung ber Tauschwerth des Getreides gegen Fabrifate stetig steigen muß.

Die Golds und Silberminen gehören in dieser Beziehung mit dem Getreide in eine Kategorie. Denn wenn nicht neue, reichhaltige Minen entdeckt werden, und der Bedarf an Gold und Silber nur aus den schon länger bedaueten Bergwerken erlangt werden kann, so ist die Gewinnung dieser eblen Metalle, da sie aus immer größerer Tiese genommen werden müssen, auch mit stets wachsenden Kosten verknüpst. Der Bergbau muß dann, ebenso wie der Bau des Getreides, seine Grenze sinden, wenn die Gewinnungskosten der edlen Metalle den durch die Zahlungsfähigkeit der Käuser bedingten Gesbrauchswerth derselben erreichen.

In ber als Thatsache angenommenen Voraussetung, daß das mindest ergiedige Silberbergwerf an der Grenze des isoliteten Staats wirklich angebauet wird, liegt demnach schon der Beweis, daß die Produktionskosten des Silbers aus diesem Bergwerf nicht dessen Gebrauchswerth übersteigen — daß wir also auch berechtigt sind, die Produktionskosten des Silbers zum Maasstab für den Tauschwerth desselben anzunehmen. Höher als diese Produktionskosten kann aber der Tauschwerth des Silbers nicht sein — denn sonst würden die weiterhin in der Wildnis liegenden Minen nicht unangebauet bleiben.

Unsern Betrachtungen liegen also die möglichst einsachen Berhältnisse zum Grunde Weber der Bergbau noch der Landbau geben hier eine Rente, und sowohl beim Silber als beim Getreide sind Produktionskosten und Gebrauchswerth im Gleichgewicht.

Durch die vorstehenden Betrachtungen haben wir über das Wesen des Zinsfußes und des Arbeitslohns einiges Licht erhalten, indem wir

- 1) zu ber Erkenntniß gelangt find, daß z das Berhältniß der Wirksamkeit des Kapitals zu der Wirksamkeit der gegenwärtig vollbrachten Arbeit bezeichnet; und
- 2) für ben Arbeitolohn ben allgemein gültigen Ausbrud

$$a + y = \frac{p}{1 + qz}$$
 gefunden haben.

Damit sind wir aber doch erst an die Pforten nuserer eigentlichen Untersuchung gelangt. Denn in jenem Ausdruck ist a + y von z abhängig, so daß wir stets z als bekannt annehmen müssen, wenn wir a + y bestimmen wollen. Nun ist aber auch p keine konstante Größe, sondern wächst und fällt mit q, ist also abhängig von q. Bon dem Werth von p hängen aber wiederum die Werthe von y und z ab. Es sind demnach p, y und z Funktionen von q. Die Ausgabe ist also die: für ein gegebenes q die Werthe von p, y und z zu sinden.

Während man in den mehrsten Wissenschaften die Untersuchung mit einzelnen feststehenden, und als gegeben betrachsteten Säten beginnt, haben wir es hier mit Potenzen zu thun, die in einer steten Wechselbeziehung zu einander stehen und wovon keine Einzige als gegeben angenommen werden dark.

Daburch aber wird unsere Untersuchung so schwierig und verwickelt — und es frägt sich, ob so viele Gleichungen gestunden werden können, als zur Bestimmung der unbekannten Größen erforderlich sind.

## Ausleiben für ein zur Anlea 11 goer Coloniftenstelle erforber-

In dem isolirten Staat ist an der Grenze desselben die Werkstätte für die Vildung des Verhältnisses zwischen Arbeitslohn und Zinsfuß.

#### I.

Um zu erforschen, wie Arbeitslohn und Zinssuß einer aus dem andern hervorgehen, und um den Arbeitslohn unabhängig vom Zinssuß darzustellen, müssen wir den möglichst einfachen Fall, wo das ganze Arbeitsprodukt zwischen dem Arbeiter und Kapitalisten getheilt wird, und wo der dritte Faktor bei der Preisbestimmung, die Landrente, die Aufgabe nicht noch verwickelter macht, unsern Betrachtungen zum Grunde legen.

Dies nun ift der Fall an der Grenze der kultivirten Ebene des isolirten Staates, wo jenseits des Kreises der Dreiselderswirthschaft, Land von gleicher Fruchtbarkeit, mit dem der kultivirten Ebene umsonst zu haben ist.

Zwar gibt das Land im Kreise der Viehzucht, jenseits der angedaucten Ebene, noch einige Rente; aber diese ist so geringe, daß sie als verschwindend zu betrachten ist — und da deren Berücksichtigung die Untersuchung wohl verwickelter machen, aber im Resultat doch nichts ändern würde: so abstrahiren wir ganz davon, und sehen die Landrente des Bodens jenseits des Kreises der Dreiselderwirthschaft gleich Null.

Un der Grenze der fultivirten Ebene ift es in die Wahl bes Arbeiters gestellt, ob er ferner für Lohn arbeiten, oder mit Hulfe der angesammelten Ersparnisse ein Stück Land urbar machen, Gebäude 2c. errichten, und sich ein Eigenthum erwerden will, auf welchem er fünstig für eigene Nechnung arbeitet.

Sollen die Arbeiter in bieser Gegend von der Anlegung von Kolonistenstellen oder Gutchen abgehalten und bewogen werden, noch ferner bei ihren bisherigen Herrn für Lohn zu arbeiten, so muß dieser Lohn nebst den Zinsen, die sie burch

Ausleihen für ein zur Anlegung der Kolonistenstelle erforderliches Kapital beziehen, gleich sein dem Arbeitsprodukt, was sie auf der Kolonistenstelle, die von einer Arbeitersamilie bestellt werden kann, hervorbringen können.

welches in Scheffel Roden aus- dil ginng end auf ,ling

gebrückt ..... = q (a + y) Schft. ift,

und endlich der Zinsfuß.... = z pCt., so muß, wenn hier ein Gleichgewicht stattsinden soll a + y + q (a + y) z = p sein.

Das gibt  $a + y = \frac{p}{1 + qz}$ ; und

timirten Ebene amssond zu haben 
$$(x+y)$$
 region gibt das Land im Kreis  $(x+y)$  for  $(x+y)$ 

Sier sind a, p und q bestimmte, y und z aber unbestimmte Größen.

y und z aufzufinden, denn von der Lösung dieser Aufgabe hängt die Bestimmung des Berhältnisses zwischen Arbeitslohn und Zinssus ab.

Der Versuch zur Lösung bieser Aufgabe soll im nächsten s gemacht werden.

Um bort aber ben Zusaumenhang nicht zu oft und zu lange burch Erhebung von Zweiseln und Einwürfen gegen die Richtigkeit des Verfahrens unterbrechen zu müssen, wollen wir die aus der Vergleichung mit der Wirklichkeit sich ershebenden Bedenken im Voraus anführen und zu beseitigen suchen.

## B. S.H. Put

Wir behaupten, daß der an der Grenze des isolirten Staats sich bildende Arbeitslohn und Zinssuß normirend für den ganzen Staat ist, und haben diese Behauptung hier zu rechtsertigen.

## A. Arbeitelohn. Mondiale Moredin

Nicht ber Gelblohn, sondern der reelle Lohn, b. i. die Summe der Lebensbedürsnisse und Genußmittel, die der Arsbeiter sich für seinen Lohn verschaffen kann, muß durch den ganzen isolirten Staat gleich hoch sein; denn wäre an einer Stelle dieser reelle Arbeitslohn höher als an einer andern, so würde durch das Zuströmen der Arbeiter aus den Gegenden mit geringerm Lohn das Gleichgewicht sich gar bald herstellen.

An der Grenze der kultivirten Ebene des isolirten Staats, wo herrenloses Land in ungemessener Menge zu haben ist, bestimmt weder die Willführ der Kapitalisten, noch die Konturrenz der Arbeiter, noch die Größe der nothwendigen Substitutel, die Höhe des Lohns; sondern das Produst der Arbeit selbst ist Maasstad für den Lohn der Arbeit. Hier mußalso auch die Werkstatt für die Vildung des natürlichen Arbeitslohns sein, welcher maasgebend für den ganzen isolirten Staat wird.

In der Wirklichkeit ist dies freilich ganz anders; denn hier finden wir in der Höhe des Arbeitslohns enorme Verschiedensheiten, z. B. zwischen Polen und Nordamerika.

Hier aber sind die Verschiedenheit der Sprache, der Sitten, der Gesetz, der Einwirkung des Klimas auf die Gesundheit 2c. und die Kostspieligkeit der Uebersiedelung nach einem fernen Lande die Ursachen, warum die Verschiedenheit im Lohn nicht ausgeglichen wird.

Diefe Hemmungen ber Ausgleichung find bagegen im ifolirten Staat überall nicht vorhanden.

## B. Binefuß.

Der an der Grenze des ifolirten Staates sich bildende Zinsfuß muß für den ganzen Staat maasgebend werden, da das so leicht bewegliche Kapital sich stets dahin wendet, wo es die höchste Ruyung gewährt und der Zinssatz sich dadurch überall gleichstellt.

In der Wirklichfeit find in verschiedenen Ländern die Abweichungen im Zinsfatz fast eben so bedeutend, als die im Arbeitslohn.

Während in England und Holland der gewöhnliche Zinssfat 3 bis 4 pCt. beträgt, ist dieser in Rußland und mehresen nordamerikanischen Staaten 6 bis 7 pCt. Daß diese Differenz sich nicht durch das Ueberströmen der Kapitalien von einem Lande nach dem andern ausgleicht, erklärt sich leicht, wenn man erwägt, daß die Kapitalisten nicht geneigt sein können, ihr Geld nach Ländern zu verleihen, wo die Justizpslege mangelhaft und parteiisch ist, und wo die Richter gar bestechlich sind — indem sie dort weder für die richtige Zinszahlung noch für die Zurückzahlung des Kapitals Sichersheit erlangen können.

Auffallend und einer nähern Untersuchung werth ist es bagegen, daß in den verschiedenen Provinzen einer und derselben Monarchie, wo dasselbe Gesethuch gilt und die Justizspslege strenge und unparteiisch ist, dennoch ein so verschiedener Zinssatz stattsinden kann, wie dies im preußischen Staat der Fall ist. Denn während in der Provinz Brandenburg und in Vorpommern der Zinssuß auf 3½ bis 4 pCt. herabgesunken, ist in der Provinz Ostpreußen der Zinssatz bei Ansleihen an Privatpersonen auf 5 pCt. stehen geblieben.

Hier möchte es schwer sein, zu entscheiden, ob der höhere Zinssatz in Oftpreußen Folge einer höhern Kapitalnutzung ober einer mindern Sicherheit für die Gläubiger sei

wenn nicht der Kurs der Pfandbriefe hierüber Aufschluß gäbe. Nach der "Allgemeinen preußischen Zeitung" war am 13. Juli 1846 an der Berliner Börse der Kurs

der ostpreußischen Pfandbriefe ...... 963/8 pCt.
ber pommerschen " 961/8 "
der fur= und neumärkischen ..... 981/4 "

Die Pfandbriefe diefer drei Provinzen tragen gleich viel, nämlich  $3^{1}/_{2}$  pCt. Zinsen.

Für die Sicherheit der Pfandbriefe haften alle dem Arebitverein beigetretenen Güter solidarisch, und nur auf einen Theil des Werths der Güter werden zur ersten Hypothek Pfandbriefe ertheilt. Die Sicherheit der Pfandbriefe ist also weit größer als die der Privatanleihen.

Da nun in dem Kurs und Werth der oftpreußischen und furmärkischen Pfandbriese bei gleichem Zinssatz nur ein unerheblicher Unterschied, nämlich der von 963/s bis 981/4 stattsfindet, während in dem Zinssatz bei Privatanleihen sich eine so bedeutende Abweichung zeigt, so müssen wir schließen, daß der hohe Zinssuß in Ostpreußen durch Unsücherheit der Unzleihen auf dortige Güter hervorgerusen und erhalten wird.

Ob biese größere Unsicherheit der Privatanleihen in Ostpreußen, verglichen mit andern Provinzen, von dem Nationalcharafter der Bewohner, oder von den größern Schwankungen
in den Güterpreisen (weil die Einnahme dieses Landes sast
ganz von den Konjunkturen im Getreidehandel abhängig ist),
oder von der größern Gesahr, Schauplatz des Krieges zu
werden, herrührt, oder ob diese Ursachen gemeinschaftlich wirksam sind, — dies muß ich Andern zur Beurtheilung und
Beantwortung überlassen. Außer diesen Ursachen kann aber
auch noch die größere Entsernung von Berlin — diesem Sit
ber großen Kapitalisten — zur Erhöhung des Zinssates in
Ostpreußen beitragen. Denn da, wo der Grund und Boden

feine völlige Sicherheit für eine Anleihe gewährt, und der Kredit mehr auf die Perfönlichkeit des Schuldners basirt ist, wird der Kapitalist diesen nicht gerne aus den Augen verlieren, um wenn Gesahr eintritt, sein Kapital kündigen und einziehen zu können. In einem solchen Fall wird also der Kapitalist sein Geld in der Rähe seines Wohnsitzes etwas wohlseiler ausleihen als in weiter Ferne.

Wie dem aber auch sein mag, so ist die Differenz in dem Zinsenbezug für Pfandbriefe und Privatanleihen stets als eine Afseturanzprämie für die Gefahr, die mit dem Berleihen des Kapitals auf lettere Weise verbunden ift, zu betrachten.

Da wir nun in dem isolirten Staat unter "Zinssuß" nur den Zinsenbezug nach Abzug der Affekuranzprämie verstehen: so kann auch aus der Thatsache, daß in einer und derselben Monarchie in den verschiedenen Provinzen für ausgeliehene Kapitalien Zinsen von sehr verschiedenem Betrag gezahlt werden, kein Argument gegen die Gleichheit des Zinssußes in allen Gegenden des isolirten Staats entnommen werden.

# III.

Unsere Untersuchungen beruhen auf der Voraussehung, daß der isolirte Staat sich im beharrenden Zustand befindet. Demnach muß aber auch seine Größe und Ausdehnung unveränderlich sein. Indem wir hier aber im Gedanken neue Güter im Kreise der Viehzucht anlegen, handeln wir dadurch anscheinend gegen unsere eigene Voraussehung.

Nun ift aber das einzelne Gut gegen das Ganze nur als ein unendlich kleiner Punkt zu betrachten — und wenn wir trop dieses Zuwachses das Ganze als noch im beharrenden Zustand befindlich ansehen: so ist unser Versahren dem in der Analysis des Unendlichen analog, und kann auch durch diese gerechtsertigt werden.

Berwandelt sich nämlich x in x + dx, so wird diese Größe im Werth noch immer = x, also dx = 0 gerechnet. Das Disserential, dx, erhält aber seine Bedeutung, wenn es als Faktor mit einer andern endlichen Größe verbunden ist. In der Parabel, deren Abscisse = x, Parameter = a und = x, ist = x und = x, ist = x und = x, ist = x und = x. Bächst hier = x und = x, ist = x und = x. Bächst hier = x und = x, is diesement der Fläche, oder der unendlich kleine Zuwachs, den die Fläche erhält, = x vax. In diesem Glement spiegelt sich das Geses ab, nach welchem die Figur konstruirt ist = x und aus dem Integral dieses Elements = x x = x xy ergibt sich der Flächeninhalt der Figur. Hier ist dx wieder verschwunden, und wir sinden durch

Hier ist dx wieder verschwunden, und wir sinden durch biese Nechnung nicht den Inhalt einer Parabel beren Abscisse = x + dx, sondern den der Parabel für die Abscisse = x, Aber auch ohne Zuhülfnahme der Differentialrechnung läßt

fich bies Verfahren vielleicht anschaulich rechtfertigen.

Man bente fich, daß in Folge eines zu geringen Lohns, nicht einzelne, sondern sehr viele Arbeiter ihre Ueberschüffe auf bie Anlegung neuer Guter verwenden, und die fultivirte Cbene wesentlich erweitern. Da aber die Bahl ber Arbeiter, unserer Borausfehung gemäß, tonftant ift, wird auf ben schon bestehenben Gutern Mangel an Arbeitern eintreten, und um ber fernern Auswanderung nach der Wildniß Einhalt zu thun, werden die Besitzer den Lohn so weit erhöhen muffen, daß bie Auswanderung unvortheilhaft wirb. Ift bann aber schon eine bedeutende Erweiterung ber kultivirten Ebene erfolgt, fo wird mehr Korn als bisher nach ber Stadt gebracht, und da die Bahl der Konsumenten sich nicht vermehrt hat, muß der Preis des Korns in der Stadt, und damit auch in der gangen kultivirten Landfläche finken. Damit finkt aber auch bie Landrente ber neu angelegten Guter unter Rull herab. Der endliche Erfolg bes Berabfinkens ber Landrente unter

Rull aber ift, daß die Ansiedelungen wieder verlaffen werden, wenn die Gebäude verfallen find.

Damit wird die kultivirte Ebene wieder auf ihren frühern Umfang beschränft, und ber beharrende Zustand tritt wieder ein.

Sobald aber die Gutsbesitzer versuchen, den Lohn unter das Maas herabzudrücken, was die Arbeiter durch Arbeit auf eigene Nechnung in der Wildniß verdienen können, deginnt dasselbe Spiet von Neuem. Da dies aber für die Gutsbesitzer, wegen des daraus entstehenden Mangels an Arbeitern mit großem Nachtheil verdunden ist: so genügt die bloße Möglichkeit für die Arbeiter sich in der Wildniß anzusiedeln, ohne daß dies That wird, die Gutsbesitzer zur Bezahlung eines Lohns zu nöttigen, der mit dem, den der Arbeiter durch Ansiedelung und Arbeit auf eigene Rechnung erlangen kann, im Gleichgewicht ist.

Der beharrende Zuftand fann bennach nur bei bem fich auf biese Weise bilbenden normalen Arbeitslohn stattfinden.

## bie Anleauma neuer Gitter ver Unben, und Die kultivirte Sbene

Wir gründen unsere nachfolgende Untersuchung über die Kapitalerzeugung durch Arbeit auf die Annahme, daß die Arbeiter ihren Ueberschuß, oder den Theil des Lohns, welchen sie nach Abzug der nothwendigen Subsissenzmittel übrig beshalten, zu dem angegebenen Zweck verwenden.

Bei dem Blick auf die Wirklichkeit kann man dagegen einwenden, daß der Lohn der Arbeiter in dem größten Theil von Europa nicht mehr beträgt als was sie zum Unterhalt ihrer Familien nothwendig bedürfen, daß ihr Ueberschuß gleich Rull sei, und somit keine Kapitalerzeugung durch die Arbeiter statt sinden könne.

Dieser Einwurf verliert aber aus nachstehenden zwei verschiebenen Bründen für die gegenwärtigeUntersuchung seine Bedeutung:

- 1) Bei der Konftruktion des isolirten Staates ist ein Arbeitslohn zum Grunde gelegt, der dem Arbeiter allerbings gestattet Ersparnisse zu machen.
  - 2) In den letzten Dezennien ist die Bolksmenge in fast allen europäischen Ländern um ungefähr ein Brozent jährlich gestiegen. In der arbeitenden Klasse ist die Bermehrung verhältnismäßig mindestens eben so groß gewesen, als in der Klasse der Wohlhabenden. Der Lohn der Arbeiter, wie geringe er auch sein mag, hat also doch ausgereicht, um mehr Kinder zu erziehen, als zur Erhaltung der Bevölkerung nöthig war.

Unserer Untersuchung liegt aber die Boraussehung bes beharrenden Zustandes in der Bolksmenge zum Grunde, und unter dieser Bedingung würden die Arbeiter, selbst bei ihrem jehigen geringen Lohn, einen Ueberschuß gehabt haben, der zur Kapitalerzeugung verwandt werden könnte.

#### V.

Wir haben in I. gesehen, daß um die Anlegung neuer Kolonistenstellen und damit die Auswanderung der Arbeiter zu verhüten, a + y + q (a + y) z = p sein muß. In Worten ausgedrückt lautet dies so: der Arbeitslohn nebst den Zinsen des zur Anlegung einer Kolonistenstelle erforderlichen Kapitals muß gleich sein dem Arbeitsprodukt des mit einem Kapital von q J. A. versehenen Arbeiters.

In dieser Gleichung sind, wie schon angeführt, a, p und q gegebene, y und z aber unbestimmte Größen, und der Gleichung kann bei sehr verschiedenen Werthen von y und z Genüge geleistet werden.

Um ein Beispiel in Zahlen geben zu können, wollen wir

- a dan g, das Kapital = 12 J. A., in sparif sid mat any
- p, das Arbeitsproduft = 3 a, a and roomin ut
  - a, die Subsistenzmittel = 100 c fegen, ad gaugnant

wo c den hundertsten Theil der in Scheffel Roden ausgebrudten Bedurfnismittel des Arbeiters bezeichnet.

Die obige Gleichung erhält dann folgende Form: 100 c + y + (1200 c + 12 y) z = 300 c.

Sest man nun für y nach und nach andere Werthe, fo liefert dies folgende Resultate:

1) Für 
$$y = 20 \text{ c}$$

iff  $120 \text{ c} + (1440 \text{ c}) \text{ z} = 300 \text{ c}$ ,

und  $z = 12.5 \text{ pGt}$ .

2) Für  $y = 60$ 

iff  $160 \text{ c} + 1920 \text{ cz} = 300 \text{ c}$ ;

 $z = 7.3 \text{ pGt}$ .

3) Für  $y = 100$ 

iff  $200 \text{ c} + 2400 \text{ cz} = 300 \text{ c}$ ;

 $z = 4.2 \text{ pGt}$ .

Durch die obige Gleichung ift also für das Verhältniß amischen Arbeitslohn und Zinssuß noch nichts entschieden.

Dies Verhältniß ist aber für ben Arbeiter keineswegs gleichgültig: benn das Streben bes Lohnarbeiters muß darauf gerichtet sein, für seinen Ueberschuß y, wenn er denselben auf Zinsen legt, die höchste Nente zu beziehen.

Diefe Rente = yz ift aber nach ben verschiedenen Berthen von y und z fehr verschieden, und beträgt

für y = 20 c und z = 12,5 pEt. ... 20 c 
$$\times \frac{12,5}{100}$$
 = 2,50 c,  
y = 60 c und z = 7,3 pEt. ... 60 c  $\times \frac{7,3}{100}$  = 4,38 c,  
y = 100 c und z = 4,2 pEt. .. 100  $\times \frac{4,2}{100}$  = 4,20 c.

Wir wenden uns jest der Kapitalerzeugung durch Arbeit zu, um die Frage zu lösen, in welchem Berhältniß y und z zu einander stehen muffen, wenn der Arbeiter für seine Ansftrengung das Maximum an Rente beziehen soll.

#### \$ 15.

# Die Kapitalerzeugung durch Arbeit.

Wir benken uns, daß sich eine Zahl von Arbeitern zu einer Gesellschaft verbindet, um an der Grenze der kultivirten Ebene des isolirten Staats ein neues Gut von der Größe wie die altern Güter dieses Staats anzulegen.

Die zu diesem Zweck verbundenen Arbeiter theilen sich in zwei Abtheilungen — wovon die eine sich mit der Urbarmachung des Feldes, der Errichtung der Gebäude, der Bersfertigung von Geräthschaften 2c. beschäftigt; die andere aber einstweilen bei der Arbeit für Lohn verbleibt, und durch ihren in Rocken sich aussprechenden Ueberschuß die Subsissenzmittel lickert, welche die mit der Anlegung des Guts beschäftigten Arbeiter konsumiren.

Unter diesen Verhältnissen wird durch die Anlegung bes Guts von dem bereits vorhandenen Nationalkapital Nichtskonsumirt; die Summe dieser Werthsgegenstände ist nach der vollendeten Schaffung des Guts gerade noch eben so groß wie vor derselben.

Das neuangelegte Gut koftet nur Arbeit, und Nichts anderes als Arbeit.

Die Rente, die das Gut trägt, fällt demnach einzig und allein den kapitalerzeugenden Arbeitern, die das Gut durch ihre Arbeit geschaffen haben, anheim — und diese Rente ist der Lohn ihrer Arbeit.

Diese Gesellschaft von kapitalerzeugenden Arbeitern bedarf nach vollendeter Anlegung des Guts einer Zahl von Lohnsarbeitern, die das neue Gut bestellen und bewirthschaften. Der Lohn dieser Arbeiter kann aber nicht willkührlich und auch nicht nach dem in den ältern Gütern üblichen Lohn bestimmt werden. Dieser Lohn muß vielmehr so hoch sein,

daß der Ueberschuß des Arbeiters auf Zinsen gelegt, also yz gleich der Rente des kapitalerzeugenden Arbeiters wird: denn wäre dies nicht der Fall, so würden — da wir Arbeiter von gleicher Kraft, Kenntniß und Geschicklichkeit voraussehen — die Lohnarbeiter augenblicklich zur Kapitalerzeugung übergehen.

Wir haben hier also eine zwiefache Verkettung zwischen Arbeit und Kapital: einmal indem aus der Arbeit unmittelbar Kapital erwächst, und zweitens indem die kapitalerzeugenden Arbeiter nunmehr die Stellung des Kapitalisten gegen den Lohnarbeiter einnehmen.

Hier unter ben einfachsten Verhältnissen, wo keine Landrente als britte Potenz verwirrend einwirkt, — hier muß sich
die Verbindung zwischen Arbeitslohn und Zinssuß enthüllen
lassen, wenn die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, überhaupt lösbar sein soll.

Die Bestimmung des Arbeitslohns ist hier in die Hände der Arbeiter selbst gelegt, und der aus der Bestimmung der Arbeiter hervorgehende Lohn ist, wie vorhin nachgewiesen, normirend für den ganzen isolirten Staat.

Die Willführ der Arbeiter findet bei dieser Feststellung ihres Lohns keine andere Schranke als die, des eigenen Interesses.

Bei der Kapitalerzeugung kann aber der Arbeiter kein anderes Ziel haben, als das, für seine Arbeit die höchst mögsliche Rente zu erlangen.

Derjenige Arbeitslohn, welcher das Maximum der Rente bringt, muß also Ziel des Strebens sein, und da diesem Streben nichts hemmend entgegentritt, so wird dieser Arbeitslohn auch der wirkliche werden.

Damit werden wir zu der Frage geführt: bei welcher Höhe des Arbeitslohns erlangt der Arbeiter für seine Anstrengung das Maximum der Rente?

Um biese Frage zu beantworten, nehmen wir folgende Sage an:

Die Bestellung bes neu gegründeten Guts erfordere die fortbauernde Arbeit von n Tagelöhnerfamilien.

Die Anlegung des Guts habe die Jahresarbeit von nq M. (nq Arbeiterfamilien) erfordert. Zu der Schaffung eines neuen Guts gehört unstreitig nicht blos Arbeit, sondern auch Anwendung von Kapital. Nach § 13 können wir aber die Mitwirkung des Kapitals auf Arbeit reduziren, und somit die Anlagekosten ganz in Arbeit angeben.

Jeder von den das Feld bestellenden Tagelöhnern arbeitet dann mit einem Kapital von q J. A. (q Jahresarbeiten einer Arbeiterfamilie).

Der mit einem Kapital von q J. A. versehene Arbeiter bringe ein jährliches Erzeugniß von p (Scheffel Rocken) hervor.

Das Gesammtprodukt ber n Arbeiter ist bemnach = np.

Die Subsistenzmittel, welche ber Arbeiter zur Erhaltung seiner Arbeitssähigkeit nothwendig bedarf, betragen a Scheffel Rocken ober beren Aequivalent.

Die nq mit der Anlegung bes Guts während eines Jahres beschäftigt gewesenen Arbeiter haben konsumirt anq (Schff. Rocken).

Von der mit Erzeugung von Lebensmitteln beschäftigten Abtheilung der Gesellschaft behält jeder Arbeiter von seinem Lohn, nach Abzug seiner Konsumtion, einen Ueberschuß von y Schfl. Roden, oder deffen Aequivalent.

Bur Hervorbringung ber bei ber Anlegung bes Guts versehrten ang Schft, find also and mit der Produktion berselben beschäftigten Arbeiter erforderlich.

Die Bahl ber Arbeiterfamilien, aus beren gemeinschaftlichen Arbeit bas Gut hervorgegangen ift, beträgt bemnach

$$nq + \frac{anq}{y} = nq \frac{(a+y)}{y}$$

Die n Tagelöhner, welche das Feld bestellen, erhalten jeder a + y (Schst. Rocken) an Lohn. Die Gesammtausgabe an Lohn beträgt also n (a + y).

Zieht man diese Ausgabe von dem Gesammterzeugniß = np ab, so verbleibt eine Gutsrente von np - n (a + y).

Diese dauernde Gutsrente ist das Eigenthum von n $q \frac{(a+y)}{y}$  kapitalerzeugenden Arbeitern.

Die Jahresarbeit eines mit der Kapitalerzeugung beschäftigten Arbeiters wird also gelohnt mit einer Rente

 $von \ n \ (p - [a + y]) : nq \frac{(a + y)}{y} = \frac{(p - [a + y]) y}{q (a + y)}$ 

In diesem für die Größe der Rente gefundenen Ausbruck ift z nicht vorhanden, und y die einzige noch unbestimmte Größe.

Bemerkung. Da in dieser Formel für die Rente n verschwunden ist, so werden wir künftig auch nur den auf einen Arbeiter fallenden Gutstheil, und das Kapital, womit ein Mann arbeitet, in Betracht ziehen. Wir müssen uns dann aber stets erinnern, daß hier nicht von einer Kolonistenstelle, die von einer Familie bewirthschaftet werden kann, sondern von einem in der Größe den andern Gütern des isolirten Staats gleichen Gut die Nede ist. Denn sonst würden wir ein störendes und verwirrendes Moment, nämlich den Ginsluß, welchen die verschiedene Größe der Güter auf das Arbeitsprodust und auf die Gutsrente ausübt, in unsere Untersuchungen einmischen.

Bei welchem Werth von y erlangt nun die obige Funktion für die Größe der Rente bas Maximum?

Wir wollen, um dies annähernd zu erforschen, und um zugleich den Einfluß der verschiedenen Werthe von y auf die Größe der Rente anschaulich zu machen, zuerst ein Beispiel in Zahlen geben.

Es sei a = 100 c; p = 300 c; q = 12 J. A. Nun sei erstens y = 20 c.

Die mit ber Anlegung bes Guts beschäftigten Arbeiter verzehren aq = 1200 c.

Da jeder mit der Erzeugung von Lebensmitteln beschäftigte Arbeiter einen lleberschuß von  $y=20\,\mathrm{c}$  liefert, so sind zur Hervorbringung der bei der Anlegung des Guts verzehrten Lebensmittel  $\frac{1200\,\mathrm{c}}{20\,\mathrm{c}}=60$  andere Arbeiter ersorderlich.

Die Schaffung bes Guts kostet also die Jahresarbeit von 12 + 60 = 72 M.

Die Rente bieses Gutotheils beträgt also ...... 180 c.
Diese Rente unter 72 Mann vertheilt, gibt für einen kapitalerzeugenden Arbeiter  $\frac{180 \text{ c}}{72}$  = 2,5 c Rente.

# Zweitens sei y = 50 c.

Zur Erzeugung der 1200 c bei der Anlegung des Guts verzehrten Lebensmittel sind dann  $\frac{1200}{50}$  = 24M. erforderlich.

Die Schaffung bes Guts koftet bann nur  $12 + 24 = 36 \, \%$ . A. Die Rente ivon bem Gutstheil beträgt  $300 - 150 = 150 \, \mathrm{c}$ . Diese unter  $36 \, \mathrm{M}$ . vertheilt, gibt für jeben kapitalerzeugenden Arbeiter  $\frac{150 \, \mathrm{c}}{36} = 4,16 \, \mathrm{c}$  Rente.

In nachstehender Tabelle find die Resultate bieser Berech. nung für mehre Werthe von y zusammen gestellt.

| 12 1 21 - 1 10 000 - 1 10 001 - 1 11 00 |                                                               |                                                                          |                                                                |                                        |                                                            |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Wenn a + y<br>den Werth hat             | Bei der An-<br>legung des Si<br>Guts sind be- Si<br>schäftigt | Bur Erzeugung der<br>verzehrten Lebens-<br>mittel find erfor-<br>berlich | Summe der fap. erz. Arbeiter $q(\underline{a+y})\mathfrak{M}.$ | Die Gutsrente<br>beträgt<br>p – (a +y) | Ein fap, erz. Urbeiter erwirbt Rente  (p-[a+y]) y q (a*+y) |  |  |  |
| von                                     | install                                                       | 012 V == 20 o                                                            | in interest                                                    | off mania                              | dista Michigan                                             |  |  |  |
| 120 с                                   | 12                                                            | $\frac{1200}{20} = 60$                                                   | 72                                                             | 180 с                                  | 2,50 с                                                     |  |  |  |
| 150 с                                   | 12                                                            | $\frac{1200}{50} = 24$                                                   | 36000                                                          | 150 c                                  | 4,16 c                                                     |  |  |  |
| 180 с                                   | 12                                                            | $\frac{1200}{80} = 15$                                                   | 27                                                             | 120 с                                  | 4,44 c                                                     |  |  |  |
| 210 с                                   | 12                                                            | $\frac{1200}{110} = 10,9$                                                | 22,9                                                           | 90 c                                   | 3,91 c c                                                   |  |  |  |
| 240 с                                   | 12                                                            | $\frac{1200}{140}$ = 8,57                                                | 20,57                                                          | 60 с                                   | 2,92 с                                                     |  |  |  |
| 270 с                                   | 12                                                            | $\frac{1200}{170} = 7,06$                                                | 19,06                                                          | 30 c                                   | 1,57 с                                                     |  |  |  |
| 300 с                                   | 12                                                            | $\frac{1200}{200} = 6$                                                   | 18                                                             | 0                                      | 0                                                          |  |  |  |
| 7. 11.1                                 | 1                                                             | 177 132 AND 30                                                           | m                                                              | am Line                                | 1.1.00 7.10                                                |  |  |  |

Mit dem Wachsen des Arbeitstohns und des damit verbundenen größern Ueberschusses nimmt die Zahl der zur Schaffung des Guts erfordertichen Arbeiter ab, weil dann die bei der Anlegung des Guts verzehrten Lebensmittel durch eine geringere Zahl von Arbeitern erzeugt werden. Die Kapitalerzeugung selbst wird also wohlseiler. Mit der Steigerung des Lohns nimmt aber gleichzeitig die Gutsrente ab, weil der das Feld bestellende Tagelöhner dann einen größern Theil von seinem Arbeitserzeugniß erhält.

Es zeigt sich hier beshalb, daß die Rente des kapitalerzeugenden Arbeiters zwar anfangs mit dem Lohn wächst, bei weiterer Steigerung des Lohnes aber wieder fällt, und sogar Null wird, wenn der Arbeitslohn das ganze Produkt hinzweg nimmt.

Die ungemeffene Steigerung bes Lohns liegt also keineswegs im Interesse ber kapitalerzeugenden Arbeiter. Aus bem anfänglichen Steigen ber auf einen Mann fallenben Rente beim Wachsen des Arbeitslohns und bem nachherigen Fallen der Rente bei ferner wachsendem Lohn ergibt sich, daß es eine Höhe des Arbeitslohns gibt, bei welcher die Rente das Maximum erreicht.

Durch fortgesetzes Probiren ließe sich dieser Punkt annähernd jedoch nur selten mit absoluter Genauigkeit sinden. Wenn aber auch Letteres der Fall wäre, so würde man doch das hier waltende Gesetz nicht daraus erkennen, und man würde bei veränderten Zahlenverhältnissen dieselbe Rechnung immer aufs Neue vollführen mussen.

Die Differentialrechnung bietet aber bas Mittel bar, nicht blos die Aufgabe mit mathematischer Genauigkeit zu lösen, sondern auch für den hier gesuchten Arbeitslohn einen Ausbruck zu sinden, der für alle und sede Zahlenverhältnisse gültig ift, und der somit das Gesetz selbst offenbart.

Die Rente des fapitalerzeugenden Arbeiters ift

$$=\frac{(p-[a+y])y}{q(a+y)}$$

Bei welchem Werth von y erreicht diese Funktion bas Maximum ihres Werths?

Um biesen Werth von y zu finden, muß bekanntlich bie Funktion in Bezug auf y differentiirt, und das Differential = 0 geset werden.

$$d\left(\frac{(p-[a+y])y}{q(a+y)}\right) = d\frac{(py-ay-y^2)}{q(a+y)}$$

$$= q[a+y] (p-a-2y) dy - (py-ay-y^2) q dy = 0$$

$$alfo: (a+y) (p-a-2y) = py-ay-y^2$$

$$ap-a^2-2ay+py-ay-2y^2 = py-ay-y^2$$

$$ap-a^2-2ay-2y^2 = -y^2$$

$$y^2+2ay=ap-a^2$$

$$+a^{2} = +a^{2}$$

$$(a+y)^{2} = ap$$

$$a+y = \mathcal{V}ap$$

Diefen, nicht aus bem Verhältniß zwischen Angebot und Nachfrage entspringenden, nicht nach bem Bedürfniß bes Arbeiters abgemessenen, sonbern aus der freien Selbstbestimmung der Arbeiter hervorgehenden Lohn Vap nenne ich den naturgemäßen, oder auch den natürlichen Arbeitslohn.

In Worten ausgebrückt fagt biese Formel: ber naturgemäße Arbeitslohn wird gefunden, wenn man die nothwendigen Bedürsnisse bes Arbeiters (in Korn oder Geld ausgesprochen) mit dem Erzeugniß seiner Arbeit (durch dasselbe Maas gemessen) multiplizirt, und hieraus die Duadratwurzel zieht.

Da a: Vap = Vap: p

fo ist der naturgemäße Arbeitslohn die mittlere Proportionalzahl zwischen dem Bedürfniß des Arbeiters und seinem Arbeitsprodukt, d. i. der Lohn übersteigt das Bedürfniß in demselben Maaße wie das Erzeugniß den Lohn übersteigt.

Beispiel in Zahlen:

Es fei a = 100c, p = 3a = 300c, q = 12, fo ift  $Vap = V 30000c^2 = 173$ , 2c.

Die Rente ist bann 300 — 173,2 = 126, 8.

Bur Kapitalerzeugung gehören  $\frac{12\times173,2}{73,2}$  = 28, 39 M.

Die Rente von 126,8 unter 28,39 M. vertheilt gibt für 1 M . . . 4,4664.

Da für den Arbeitslohn 173,2 = Vap die Rente des kapitalerzeugenden Arbeiters das Maximum erreichen soll, so muß sowohl für den Lohn von 174 als von 172 diese Rente geringer sein als die hier gefundene.

Probe. 1<sup>1</sup> Es sei der Lohn = 174 so ist die Rente 300 – 174 = 126; zur Kapitalerzeugung sind erforderlich:

 $\frac{12 \times 174}{74}$  = 28,22 M.; diese erlangen eine Rente von 126.

Auf einen Mann fällt eine Rente von  $\frac{126}{28,22} = 4$ , 4645

21 Es sei ber Lohn = 172.

Die Rente beträgt bann  $300 \div 172 = 128;$  die Schaffung des Guts koftet die Arbeit von

$$\frac{12 \times 172}{72} = 28,67 \, \mathfrak{M}.$$

Auf 1 M fällt eine Rente von  $\frac{128}{28,67} = 4,4646$ .

## \$ 16.

Bei welchem Binsfuß erlangt der Lohnarbeiter für feinen Ueberschuß ben höchsten Betrag an Binsen?

Die Rente dividirt burch bas Kapital, woraus biefe entsprungen ift, ergibt ben Zinsfas.

Die Rente von bem Gutstheil, den wir hier vor Augen haben, beträgt p — (a + y) Schfl.

Das in diesem Gutstheil enthaltene Kapital beträgt q J. A., welche bei dem Lohn von a+y=q (a+y) Schfl. sind.

Der Zinösuß z ist bemnach 
$$=\frac{p-(a+y)}{q(a+y)}$$

$$\mathfrak{Aus} \ z = \frac{p - (a + y)}{q(a + y)} \text{ folgt}$$

$$qz (a + y) = p - (a + y)$$

$$(1+qz)(a+y) = p_t$$

und  $a + y = \frac{10}{1 + qz}$  wie auch schon \$ 13 gezeigt ist.

Der Ueberschuß y ist also  $\frac{p}{1+qz}$  — a.

Beim Ausleihen gibt biefer Ueberschuß einen Binfenbetrag

$$\text{von yz} = \frac{pz}{1+qz} - az.$$

Bei welchem Werth von z erreicht nun diese Funktion ihr Maximum?

Das Differential biefer Funktion gleich Null gesetzt, gibt  $(1+qz) \frac{pdz - pqzdz}{(1+qz)^2} - adz = 0$ 

also  $p + pqz - pqz = a(1 + qz)^2$ 

$$(1+qz^2) = \frac{p}{a}; 1+qz = \mathcal{V} \frac{p}{a}$$

$$qz = r - \frac{p}{a} - 1 = \frac{r - a}{a};$$

folglich 
$$z = \frac{\gamma ap - a}{ap}$$
.

Diesen Werth von z in  $a+y=\frac{p}{1+qz}$  geset,

gibt 
$$a+y=\frac{p}{1+\frac{\gamma ap}{a}-a}=\frac{ap}{a+\gamma ap-a}=\gamma ap$$

Also bezieht ber Lohnarbeiter für seinen Ueberschuß bie höchsten Zinsen, wenn ber Arbeitslohn — Vap ist, und sein Interesse fällt demnach mit dem des kapitalerzeugenden Arbeiters zusammen.

Beispiel in Jahlen. Für p = 3a = 300c und q = 12, sei 1. y = 80c,

1. 
$$y = 80c$$
,  
fo iff  $z = \frac{p - (a + y)}{q(a + y)} = \frac{120}{12 \times 180} = \frac{1}{18}$ 
5.555 bCt.

Für ben Ueberschuß y = 80 erfolgen bann an Zinsen  $80 \times 0.0555 = 4.44$ .

2. 
$$y = \gamma ap - a = 73.2$$
.  
 $z \text{ iff bann} = \frac{300 - 173.2}{12 \times 173.2} = \frac{126.8}{2078.4} = 6.1 \text{ pCt.}$ 

$$yz = 73.2 \times 0.061 \text{ iff bann} = 4.465.$$
3.  $y = 60$ .  
 $z \text{ iff bann} = \frac{300 - 160}{12 \times 160} = \frac{140}{1920} = 7.29 \text{ pCt.}$ 

$$yz = 60 \times 0.0729 = 4.37.$$

Das Verhältniß zwischen Arbeitslohn und Zinssuß kömmt und aber noch unter andern Formen zur Anschauung, und wir dürsen und bei dem hier gefundenen Resultat nicht beruhigen, dasselbe nicht für erwiesene Wahrheit halten, ehe wir die Ueberzeugung gewonnen, daß die von andern Standpunkten ausgehenden Betrachtungen kein Resultat liesern, was dem hier gesundenen widerstrebt. Wir müssen deshalb, ehe wir weiter gehen, und dieser ernsten Untersuchung zuwenden.

#### \$ 17.

# Das Kapital als Arbeit erfetend.

Gesetzt es sei auf einem Gute ein Torsmoor vorhanden, aus welchem in jedem Jahr das Wasser geschöpft werden muß, um Torf stechen zu können, und dies Wasserschöpfen erfordere die Jahresarbeit eines Mannes.

Wird hier nun ein Kanal gezogen, durch welchen das Torfmoor entwässert wird: so ersett das auf die Anlegung des Kanals verwandte Kapital die jährlich wiederkehrende Arbeit eines Mannes.

Hier wird also burch das Kapital gerade zu Arbeit erspart; das Kapital verrichtet jett die Arbeit, die sonst von einem Mann verrichtet wurde.

Hatte die Grabung des Kanals z. B. 20 J. A. erforsbert, so verzinset sich das angelegte Kapital mit 5 pCt.

Die Kapitalbenunung spricht sich hier nicht in Schft. Roden ober Thaler Geld, sondern in Jahresarbeiten aus.

Der sich hier ergebende Zinssatz ist unabhängig von der Höhe des Arbeitslohns, und unabhängig von der Fruchtbarsteit des Bodens und der damit in Verbindung stehenden Größe des Arbeitsprodusts.

Zeigen sich hier nun Arbeitslohn und Arbeitsprodukt als einflußloß auf den Zinssatz, so muß dies zu der Frage führen, ob für die Bildung des Zinssußes nicht noch ganz andere Bestimmungsgründe vorhanden sind, als die, welche wir bisher in Betracht gezogen haben.

Es gibt beim Landbau viele Meliorationen und Operationen, wobei durch eine Kapitalanlage an jährlich wiederfehrender Arbeit erspart werden kann: so z. B. durch Errichtung von Scheunen statt der Kornseimen, durch Wegräumung von Steinen, die das Ackern erschweren, durch Anschaffung von Dreschmaschinen zc. Aber diese Operationen bezahlen sich nicht alle gleich hoch. Während es einige geben kann, wo die jährlich wiederkehrende Arbeit eines Mannes schon durch eine Kapitalanlage von 10 J. A. ersett wird, gibt es andere, wo dieser Essett erst aus der Kapitalverwendung von 20, 30 ober gar 50 J. A. hervorgeht.

Es frägt sich also, wo der Landwirth auf dieser Stuffenleiter der Meliorationen inne halten, welche er, seinem Interesse solgend, unternehmen, welche er unterlassen muß. Die Antwort ist: er wird mit Vortheil alle Meliorationen unternehmen, bei welchen der Esset, verglichen mit der Kapitalanlage, größer ist, als der Zinssat, zu welchem er Kapital angeliehen erhalten kann. Ist dieser Zinssat z. B. 5 pCt., so wird er alle Meliorationen aussühren, bei welchen die jähreliche Arbeit eines Mannes durch die Kapitalanlage von 15, 16, 17, 18, 19 J. A. ersett wird; aber er wird diesenigen unterlassen, bei welchen er zur Erreichung dieses Essetts 21, 22, 23 u. s. s. A. auswenden muß.

Diese Verwendung des Kapitals sept also die Kenntniß des Zinssates schon voraus — und es ergibt sich, daß die Vildungsstätte des Zinssußes nicht hier, sondern anderswogesucht werden muß.

Das Kapital hat einerseits die Eigenschaft Arbeit zu erssehen, und andererseits ist das Kapital das Erzeugniß menschslicher Arbeit. Wie ist in dieser Wechselwirkung Einheit und Klarheit zu finden?

Um die Lösung dieser Aufgabe zu versuchen, bringen wir die Arbeitsersparung durch das Kapital in Berbindung mit der Kapitalerzeugung durch Arbeit.

Gesetzt die Kapitalanlage von k J. A. ersetze die jährlich wiederkehrende Arbeit eines Mannes. Das Gut, dessen Bestellung sonst n Arbeiter ersorderte, wovon jeder mit einem Kapital von q J. A. arbeitet, kann nach der Vermehrung des Kapitals um k J. A. einen Tagelöhner entbehren, wodurch am Lohn a + y Schst. erspart werden. Die gesammte Kapitalanlage ist dann nq + k J. A. Das Gesammtprodukt, welches für n Arbeiter np Schst. betrug, bleibt unverändert — np.

Die Gutsrente beträgt bann np — (n—1) (a+y); biese mit dem Kapital — (nq+k) (a+y) bividirt, gibt den Zinssatz =  $\frac{np-(n-1)\ (a+y)}{(nq+k)\ (a+y)}$ 

Die Rente bes fapitalerzeugenden Arbeiters ift = yz.

Früher war yz = 
$$\frac{(n (p - [a + y])) y}{nq (a + y)} =$$
$$\frac{(p - [a + y]) y}{q (a + y)}$$

Da hier die Frage ist, wie groß k sein muß, wenn die Ersezung der menschlichen Arbeit durch das Kapital weder Bortheil noch Nachtheil bringen soll, so müssen wir beide Werthe von yz gleich segen. Dies gibt

$$\frac{(p - [a + y]) y}{q (a + y)} = \frac{(np - [n - 1] [a + y]) y}{(nq + k) (a + y)};$$
also  $npq - nq (a+y) + kp - k (a+y) = npq - nq (a+y) + q (a+y).$ 

Demnach ift kp 
$$-k$$
 (a + y) = q (a + y);

also 
$$k = \frac{q(a+y)}{p-(a+y)}$$

Nun ist aber 
$$z = \frac{p - (a + y)}{q(a + y)}$$
,

und folglich  $k=\frac{1}{z}$ . Wir erhalten hier also wieder, das schon in § 13 gefundene Resultat, nämlich: Der Zinsfuß z zeigt das Verhältniß an, in welcher die Leistung von 1 3. A. Kapital zu einer sich wiederholenden Jahresarbeit steht.

Während es bei der Anlage des Kanals den Anschein hatte, als sei es gleichgültig, ob der Arbeitslohn hoch oder niedrig, der Boden fruchtbar oder unfruchtbar ist, indem diefelbe Melioration immer dieselben Prozente trägt, ergibt es

sich jest aus der Gleichung 
$$k = \frac{q (a + y)}{p - (a + y)} = \frac{1}{z}$$

daß k sowohl von p als von y abhängig ist, und daß es von der Höhe des durch p, y und a bestimmten Zinssußes absängt, wie weit die auf Arbeitsersparung gerichtete Meslioration mit Nußen getrieben werden kann.

Bei ber Anlegung eines neuen Guts erheischt es das Interesse der kapitalerzeugenden Arbeiter, die Zahl der anzustellensen Lohnarbeiter so weit zu vermehren, dis das durch den zulet angestellten Arbeiter hervorgebrachte Mehrerzeugnis durch den Lohn, den derselbe erhält, absorbirt wird. Ebenso liegt es im Interesse der kapitalerzeugenden Arbeiter, die Kapitalanlage so hoch zu steigern, die aus der Kapitalvermehrung feine erhöhte Rente für sie mehr hervorgeht. Da aber ein Theil der Arbeiter durch Kapital, und umgekehrt ein Theil Kapital durch mehr angestellte Arbeiter ersest werden kann: so müssen zu verwenden sind, die Kosten der Arbeit durch die Menschen im Gleichgewicht sein mit den Kosten der Arbeit durch die Menschen im Gleichgewicht sein mit den Kosten der Arbeit durch das Kapital — und dieses Gleichgewicht findet statt, wenn k = ½ ist.

Für q = 12, p = 300 c, und y = 73.2 c haben wir im vorigen s = 6.1 pCt. gefunden. Alsdann ist  $k = 1/z = \frac{1}{0.061} = 16.4$ . In diesem Fall sind alle Meliorationen, bei welchen durch die Kapitalanlage von 12, 14, 15 bis 16.4 J. A. die Arbeit eines Mannes erspart wird, vortheilhaft, und müssen konsequenterweise schon bei der Anlegung des Guts vollsührt werden. Die Kosten dieser Mesliorationen sind also schon in dem Anlagekapital des Guts = nq J. A. enthalten. Dagegen würden Meliorationen, bei welchen die Arbeit eines Mannes erst durch die Kapitalanlage von 17,18..., J. A. ersett wird, die Kente der kapitalerzeugenden Arbeiter vermindern.

Wir haben durch unsere Untersuchungen das Resultat erslangt, daß wenn das schon vorhandene Kapital nq um k J. A. vermehrt wird, dann dasselbe Gesammtprodukt np,

zu beffen Hervorbringung früher n Arbeiter erforderlich waren, durch n-1 Arbeiter erzeugt wird.

Das Kapital von k J. A., verbunden mit dem durch den Austritt des einen Arbeiters frei gewordenen Kapital von q J. A. liefert demnach ein Erzeugniß von p Scheffeln — gleich dem Erzeugniß eines mit einem Kapital von q J. A. versehenen Arbeiters.

Aus 1 J. A. Kapital geht also ein Produkt von  $\frac{p}{k+q}$  Schfl. hervor.

Hier erscheint das Kapital selbst als Arbeiter. Indessen ist das Kapital an sich ein todtes, und kann nur durch die Hand des Menschen wirksam werden; aber indem es die Wirksamkeit des Menschen erhöht, erscheint es als Mitarbeiter.

In biesem Sinn ift es zu nehmen, wenn hier und in ber Folge von ber Arbeit bes Kapitals bie Rebe ift.

# § 18.

# Die Nutung bes zulett angelegten Kapitaltheilchens bestimmt die Höhe des Zinsfußes.

In unsern frühern Untersuchungen über die Entstehung bes Kapitals sindet sich die Begründung dieses Sates. Auch ist dort nachgewiesen, daß bei der Erhöhung der Kapitalanlage jedes später angelegte Kapital eine geringere Rutung abwirft als das früher angelegte.

Die Rutung des zuletzt angelegten Kapitals spricht sich in dem Zuwachs aus, den das Arbeitsprodukt des Mannes, der mit Hülfe dieses Kapitals arbeitet, erhält.

Die Steigerung bes relativen Nationalkapitals erfolgt nicht sprungweise, z. B. von 6 auf 7 J. A., sondern ist ein stetiges, alle Zwischenräume durchlausendes Wachsen.

Es folgt hieraus, daß wir das zulet entstandene und angelegte Kapitaltheilchen, durch dessen Rutung der Zinssuß bestimmt werden soll, sehr klein — genau genommen, unendlich klein — annehmen mussen.

Diesem gemäß theilen wir das Kapital von 1 3. A. in n Theile — wo n jede, also auch eine sehr große Zahl — bedeuten kann, und betrachten den Zuwachs des Kapitals um <sup>1</sup>/n J. A. als dasjenige Kapitaltheilchen, durch dessen Bershältniß zum Zuwachs des Arbeitsprodukts eines Mannes der Zinssuß regulirt wird.

Bei der Anwendung eines Kapitals von q J. A. sei das Arbeitsprodukt...... p, von  $q^{-1}/n$  J. A. .....  $p = \beta$ .

Letteres vom Erstern abgezogen, gibt für  $^1/n$  J. A. Kapital den Zuwachs zum Arbeitsprodukt  $\Longrightarrow \beta$ .

 $^{1}/n$  J. A. Kapital gibt eine Rente von  $\beta$ , und da sich nach dieser Rente die des ganzen Kapitals richtet, so ist die für 1 J. A. Kapital zu zahlende Rente  $= n\beta$ . Sepen wir nun  $n\beta = \alpha$ , so ist die für das ganze Kapital von q J. A. zu zahlende Rente  $= \alpha q$ .

Unter p verstehen wir, wie in den Boraussetzungen ausführlich erörtert ist, den Theil des Gesammtprodukts, der nach Abzug aller mit dem Gewerdsbetrieb verbundenen Kosten, so wie der Administrationskosten und des Gewerdsprosits übrig bleibt, und zwischen Kapitalisten und Arbeiter zur Bertheilung kömmt.

Der Arbeiter, welcher mit einem geliehenen Kapital von q J. A. operirt, bringt ein Erzeugniß hervor von. p. Davon hat er an Zinsen zu zahlen .....  $\alpha q$ ; für seine Arbeit verbleibt ihm .....  $p-\alpha q$ .

Wir erhalten dadurch für den Arbeitslohn den neuen Ausstruck  $A = p - \alpha q$ .

Bei bem Lohn von p— $\alpha q$  hat das Kapital q ben Werth von q (p— $\alpha q$ ) Schfl. Die Rente, die dies Kapital abwirft, beträgt  $\alpha q$  Schfl. Die Rente, dividirt durch das Kapital, ergibt den Zinsfuß.

Demnach ist 
$$z = \frac{\alpha q}{q (p - \alpha q)} = \frac{\alpha}{p - \alpha q}$$

Hier haben wir zu untersuchen, ob die beiden Methoden, wornach wir 1. den Arbeitslohn = Vap, und

2. " = 
$$p-\alpha q$$

gefunden haben, mit einander im Einklang oder im Widerfpruch stehen.

Bei ber Untersuchung über die Schaffung eines neuen Guts durch Arbeit betrachteten wir q und p (Kapital und Produkt) als gegebene Größen, und fragten nur, wie hoch der Arbeitslohn sein müsse, damit für diese Werthe von q und p der kapitalerzeugende Arbeiter das Maximum der Rente erlange — und indem wir dort von dem Verhältniß, worin q und p zu einander stehen mögen, abstrahirten, und beide im Kalkül als konstante Größen behandelten, haben wir in Vap einen Ausdruck für den Arbeitslohn erhalten, der sür jeden Werth von q und p gültig ist, so daß für den Arbeitslohn Vap immer die höchste Rente ersolgt, welches Verhältniß auch zwischen q und p stattsinden, welchen Werth auch jeder dieser Buchstaben repräsentiren mag.

Auch ist q in dem Ausbruck für den Arbeiltslohn =  $\mathcal{V}$ ap ganz verschwunden. Dagegen erhält q in dem Ausbruck für den Zinssuß =  $\frac{\mathcal{V}$ ap—a}{aq} seine Bedeutung wieder.

Da aber mit dem Werth von q der Werth von p steigt und fällt, so ist auch der Arbeitslohn Vap abhängig von der Größe von q. Wenn nun gleich die Rente des kapitalerzeugenden Arbeisters für jeden Werth von q das Maximum erreicht, wenn der Arbeitslohn den Werth von Vap erlangt, so ist doch dies Maximum ein Bedingtes, indem sich mit der Aenderung von q auch der Betrag der Rente ändert.

Nun können wir, auch ohne die Gleichung zwischen q und p zu kennen, wissen, daß dieser Rentenbetrag nicht mit q ins Ungemessene steigt. Denn sonst müßte es vortheilhafter sein, auf einem schon vorhandenen Gut das Kapital, womit ein Mann arbeitet, auf 100 ja 1000 J. A. zu steigern, als ein neues Gut anzulegen — was offenbar nicht der Fall ist.

Es muß also auch bann, wenn ber Arbeitslohn stets = Vap bleibt, beim zunehmenden Werth von g einen Punkt geben, bis zu welchem die Rente des kapitalerzeugenden Arsbeiters steigt, dann aber wieder fällt — und erst bei diesem Punkt sindet das unbedingte Maximum der Rente statt.

Bei der Anlegung eines neuen Guts ist es in die Willstühr der kapitalerzeugenden Arbeiter gestellt, welche Größe sie dem relativen Kapital q geben wollen. Hier können sie kein anderes Ziel haben, als die höchste Belohnung ihrer Arbeit in einer Rente. Das Maximum der Rente wird also auch Bestimmungsgrund für die Größe von q.

Unserer Untersuchung über die Kapitalerzeugung durch Anlegung neuer Güter liegt die Annahme zum Grunde, daß die Arbeiter den praktischen Sinn haben, zu wissen, welche Größe von q ihnen am vortheilhaftesten ist — und unter dieser Boraussehung ist q eine bestimmte, unveränderliche Größe, und die Kente, die sich dann für den Arbeitslohn von Vap ergibt, ist das unbedingte Maximum.

Theoretisch ift aber biese Aufgabe burch unsere bisherigen Untersuchungen nicht gelöft, und gur vollständigen Lösung

berselben gehört auch die Kenntniß der Gleichung zwischen q, p und α.

In Ermangelung dieser Kenntniß können wir indessen der Lösung näher kommen, wenn wir  $\alpha$  als variabel, p und q aber als konstant betrachten, und durch den Kalkül erforschen, in welchem Verhältniß  $\alpha$  zu q und p stehen muß, wenn die Arbeitsrente die höchste sein soll.

Bei welchem Werth von a erreicht nun die Arbeitsrente

das Maximum? Die Funktion  $\frac{(p-\alpha q-a)\alpha}{p-\alpha q}$  in Bezug auf  $\alpha$  differentiirt

und bas Differential gleich Rull gefest, ergibt

 $\begin{array}{l} (p-\alpha q) \ (p-2\alpha q-a) \ d\alpha + (\alpha p-\alpha^2 q-\alpha a) \ qd\alpha = 0 \\ \text{also } p^2-\alpha pq \ + \ 2\alpha^2 q^2 \ - \ ap \ + \ \alpha aq \\ -2\alpha pq \end{array}$ 

Beim Maximum der Arbeitsrente ist also gleichzeitig der Arbeitslohn  $= p-\alpha q$  und auch gleich Vap.

Wie abweichend auch ber Arbeitslohn p-aq von bem Wap bei den verschiedenen Werthen von q sein mag, so fallen sie doch zusammen, wenn q die Höhe erlangt, bei welchem die Arbeitsrente das Maximum erreicht.

Beispiel in Zahlen auf Grundlage ber Tabelle B.

| 9                  |                                |                                        |         |                                            |        |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| Für bas<br>Kapital | ift das<br>Arbeits=<br>produkt | Der Arbeitslohn entweder ober p-aq Vap |         | Die Arbeitsrente, wenn ber Lohn p-aq   Vap |        |  |  |  |  |
| q                  | p                              | p-aq                                   | , ab    | p-ad                                       | , ah   |  |  |  |  |
| 63.21.             | 223,2 с                        | 116,4 с                                | 149,4 с | 2,51 с                                     | 4,07 c |  |  |  |  |
| 73.21.             | 239,2                          | 127,2                                  | 154,7   | 3,43                                       | 4,27   |  |  |  |  |
| 83.21.             | 253,6                          | 138,4                                  | 159,2   | 3,96                                       | 4,38   |  |  |  |  |
| 93. A.             | 266,6                          | 149,6                                  | 163,3   | 4,31                                       | 4,45   |  |  |  |  |
| 10 J. A.           | 278,3                          | 161,3                                  | 166,8   | 4,45                                       | 4,46   |  |  |  |  |
| 11 3. A.           | 288,8                          | 173,3                                  | 170,0   | 4,45                                       | 4,45   |  |  |  |  |
| 123.21.            | 298,3                          | 184,3                                  | 172,7   | 4,35                                       | 4,41   |  |  |  |  |
|                    |                                |                                        |         |                                            |        |  |  |  |  |

Mus ber Vergleichung ber Resultate, die die beiden Formeln p-aq und Vap liefern, ergibt sich:

- 1) baß bei ben niedern Graden der Kapitalanlage, sowohl Arbeitslohn als Arbeitsrente nach der Lettern bedeutend höher sind, als nach der Erstern;
  - 2) daß diese Differenz abnimmt, wenn die Kapitalanlage steigt;
  - 3) daß in diesem Beispiel, die Arbeitsrente nach beiden Formeln berechnet, gleich wird, bei einer Kapitalanlage, die awischen 10 und 11 J. A. fällt;
- 4) daß, wenn diese Gleichheit stattfindet, der Arbeitelohn p-αq gleich Vap ift;
  - 5) daß, wenn das Kapital über diesen Punkt hinaus wächst, die Arbeitsrente sowohl nach der einen als nach der andern Formel wieder abnimmt;
  - 6) daß die Arbeitsrente bei dem Lohn p—αq, wenn dieser größer oder kleiner ist als Vap, stets kleiner ist, als bei dem Lohn von Vap, und daß, wenn wir uns q als stetig wachsend benken, es nur einen Moment gibt, wo

beide Formeln gleiche Arbeitsrente geben, nämlich bann wenn p $-\alpha q = V$ ap ift.

Wir haben jetzt zu untersuchen, wie und wodurch die Ausgleichung zwischen den beiden Bestimmungsgründen für den Arbeitslohn hervorgerufen und bewirft wird, und dadurch uns den Weg zur Bestimmung der Höhe des relativen, d. i. des auf einen Arbeiter im Durchschnitt fallenden Kapitals zu bahnen.

Um bies anschaulicher zu machen, wollen wir zuvörberft ein Beispiel in Zahlen geben.

Da wir erst später ben Versuch machen können, eine Skale zu entwersen, die für unsere europäischen Zustände das Verhältniß zwischen Kapital und Arbeitsprodukt darstellt, so müssen wir unsere Beispiele wiederum der Tabelle B. entnehmen, obgleich die darin aufgestellte Skale erst einzelnen Bedingungen Genüge leistet, und nicht alle Anforderungen, die an eine solche Skale gemacht werden müssen, befriedigt.

Ein hier in Betracht kommender Mangel der Tabelle B. ift, daß darin a nicht durch die Differenz im Arbeitsprodukt von zwei naheliegenden Kapitalkheilchen, sondern von zwei um eine ganze Jahresarbeit aus einander liegender Kapitalen gefunden wird.

Nach ber Methobe, die Nente aus der Nutung des zuletzt angelegten Kapitals zu berechnen — welche wir die erste Methode nennen wollen — ist laut Tabelle B.

| ber  | Binefuß $\frac{\alpha}{p-\alpha q}$    | 15,3 pCt. |
|------|----------------------------------------|-----------|
| bie  | Rente des Arbeiters =                  | 2,51 c.   |
| Mach | ber zweiten Methode ist                |           |
| für  | q = 6 und $p = 223,2$ c:               |           |
| ber  | Arbeitslohn Pap                        | 149,4 c,  |
| ber  | Sinofuß $\frac{\mathcal{V}ap-a}{aq}$ = | 8,23 pCt. |
|      | Rente bes Arbeiters                    |           |

Sier find also, nach der zweiten Methode berechnet, Lohn und Rente des Arbeiters beträchtlich höher, der Zinsfuß aber viel niedriger, als nach der ersten Methode.

Denken wir uns nun, daß das relative Nationalkapital so geringe ist, daß anf einen Arbeiter nur 6 J. A. Kapital kommen, und nehmen wir ferner an, daß die kapitalerzeugenden Arbeiter bei der Gründung des Guts anfänglich ebenfalls nur eine Kapitalanlage von 6 J. A. auf den von einem Arbeiter zu bestellenden Gutstheil verwenden, so wird, da die Arbeiter durch die Kapitalschaffung die Bestimmung des Lohns in ihrer Macht haben, und der Lohn Vap für sie der vortheilhafteste ist, der Arbeitslohn von 116,4 c auf 149,4 c steigen, und der Jinssuß, zum großen Nachtheil für die ältern Güter, von 15,3 auf 8,23 pCt. herabsinsen.

Bei einer so geringen Kapitalanlage können aber nur Gebäude von geringer Haltbarkeit aufgeführt werden, ihre Reparatur und Wiederherstellung nimmt einen großen Theil der Zeit des den Acker bestellenden Arbeiters hinweg, und vermindert sein Arbeitserzeugniß; es kann ferner für ein so geringes Kapital nur schlechtes Ackergeräth und Vieh von geringer Güte angeschafft werden, wodurch die Arbeit an Produktivität gar sehr verliert.

Eine Erhöhung ber Kapitalanlage von 6 auf 7 3. A. muß also das Arbeitserzeugniß des das Feld bestellenden Lohn-arbeiters wesentlich erhöhen. Nach der Tabelle beträgt der Zuwachs a, den das Produkt dadurch erlangt, 16 c.

Nun ist es ganz und gar in die Willführ ber kapitalerzeugenden Arbeiter gestellt, ob sie nach Vollendung des
1. Guts ein 2. Gut anlegen, oder ob sie auf dem ersten
Gut das Kapital vermehren wollen. Ihr eigenes Interesse
wird sie hierin leiten, und so kommt es zur Frage, was am
vortheilhaftesten für sie ist.

Die Schaffung eines Kapitals von  $1\,$  I. A. erforbert  $\frac{a+y}{y}$  jährliche Arbeiten eines Mannes, oder die Arbeit von  $\frac{a+y}{y}$  Mann auf ein Jahr. Dies Kapital von  $1.\,$  I. A. bringt eine Rente von  $\alpha$ . Bei der Kapitalschaffung wird also die Jahresarbeit eines Mannes gelohnt mit einer Rente von  $\frac{\alpha y}{a+y}$ . In dem vorliegenden Fall ist  $\alpha=16\,$  c,  $a+y=149,4\,$  und  $y=49,4\,$  c. Dies gibt  $\frac{16\times49,4}{149,4}=5,42\,$  c.

Bei ber Schaffung eines neu hinzukommenden Kapitals erwirbt also ber Arbeiter eine Rente von 5,42 c, während er durch Anlegung eines 2. Guts mit 6 J. A. Kapital auf jeden Lohnarbeiter nur 4,07 c Rente erwerben würde.

Die Erhöhung des Kapitals auf dem schon bestehenden Gut zeigt sich also viel vortheilhafter als die Anlegung eines 2. Guts.

Da wir das, was allgemein vortheilhaft ift, auch als zur Verwirflichung gelangend betrachten muffen, so wird die Ershöhung des Kapitals von 6 auf 7 J. A. auch eine dem ver-

größerten Arbeitsprodukt entsprechende Erhöhung bes Arbeitslohns zur Folge haben.

Für 
$$q = 7$$
 ist  $p = 239,2$  c, ber Arbeitslohn Vap also V23920 ... = 154,7 c, ber Zinssuß  $\frac{Vap-a}{aq}$  ... = 7,81 pCt. Die Rente bes Arbeiters ... = 4,27 c.

Durch die Anlegung eines 2. Guts mit 7 J. A. Kapital auf jeden Lohnarbeiter erwirdt der kapitalerzeugende Arbeiter also eine Rente von 4,27 c. Hier kömmt es aber wieder zur Frage, ob es für ihn nicht vortheilhafter ist, seine Arbeit auf die Vermehrung des Kapitals auf dem schon bestehenden Gut zu verwenden.

Der Zuwachs  $\alpha$ , ben das Arbeitsprodukt durch die  $\operatorname{Er}$ höhung des Kapitals von 7 auf 8 J. A. erhält, beträgt bemnach 14,4 c.

Durch die Jahresarbeit von  $\frac{a+y}{y} = \frac{Vap}{Vap-a} M$ . wird das Kapital von 1 J. A. hervorgebracht. Für Vap = 154.7 c ift  $\frac{Vap}{Vap-a} = \frac{154.7}{54.7} = 2.83$ . Die Rente  $\alpha = 14.4$  c wird also durch die Arbeit von 2.83 M. erworben; dies beträgt für 1 M. 5.09 c.

Dieselbe Arbeit, welche auf die Gründung eines 2. Guts verwendet, mit 4,27 c Rente gelohnt wird, macht sich durch Bermehrung des Kapitals auf dem schon vorhandenen Gut mit 5,09 c Rente bezahlt. Die Berwendung der Arbeit zu letterm Zweck zeigt sich also abermals vortheilhaft.

Aber diese mit Vortheil verbundene Steigerung des Kapitals fann nicht ins Unendliche geben, sondern muß eine Grenze haben.

Wo ift diese Grenze, und wie ist sie zu bestimmen?

Bei der Gründung eines neuen Guts erwirdt der kapitalserzeugende Arbeiter eine Rente von  $\frac{(p-[a+y])y}{q(a+y)}$ . Setzt man hier Vap für a+y, so verwandelt sich diese Kormel in  $\frac{(p-Vap)}{qVap} = \frac{pVap-2ap+aVap}{qVap}$ 

$$\frac{(p-\sqrt{ap}) (\sqrt{ap-a})}{q\sqrt{ap}} = \frac{p\sqrt{ap-2ap} + a\sqrt{ap}}{q\sqrt{ap}}$$

$$= \frac{(p-2\sqrt{ap}+a) \sqrt{ap}}{q\sqrt{ap}} = \frac{ap-2a\sqrt{ap}+a^2}{aq}$$

$$= \frac{(\sqrt{ap-a})^2}{aq}.$$

Bei ber Bermehrung des relativen, auf einen Arbeiter fallenden Kapitals erwirbt der kapitalerzeugende Arbeiter eine

Rente von 
$$\frac{\alpha y}{a+y} = \frac{\alpha(Vap-a)}{Vap}$$
.

So lange nun 
$$\frac{\alpha(\gamma ap-a)}{\gamma ap}$$
 größer ist als  $\frac{(\gamma ap-a)^2}{aq}$ ,

fo lange muß auch die Bermehrung bes relativen Kapitals vortheilhafter sein, als der Anbau bisher unfultivirter Felder.

Wird bagegen 
$$\frac{(Vap-a)^2}{aq}$$
 größer als  $\frac{\alpha(Vap-a)}{Vap}$ , so

wird die Anlegung neuer Güter gewinnbringender, als die Berwendung der Arbeit auf Erhöhung des relativen Kapitals.

Die Arbeit nach beiben Richtungen wird aber gleich hoch

gelohnt, wenn 
$$\frac{\alpha(Vap-a)}{Vap} = \frac{(Vap-a)^2}{aq}$$
.

Aus dieser Gleichstellung folgt

$$a\alpha q = Vap (Vap-a) = ap-aVap;$$

also 
$$\alpha q = p - \gamma ap$$
,

und 
$$p - \alpha q = Vap$$
.

Das hier beobachtete Verfahren fann bas Bebenken erregen und ben Einwurf hervorrufen, daß durch bie Hervorbringung eines neuen Kapitals, bei gleich bleibender Arbeiterzahl, bas relative Nationalkapital erhöht wird, und bas hinzukommende Kapital eine geringere Nente als das früher angelegte bringt, daß also — wie auch aus den in Zahlen angeführten Beispielen erhellt — für das Kapital von q+1 J. A. der Zuwachs  $\alpha$  kleiner ist, als für das Kapital von q J. A.

Dieser Einwurf würde begründet sein, wenn das relative Kapital auf einmal um 1 J. A. gesteigert würde. Aber diese Steigerung ersolgt in kaum merklichen Abstuffungen, und jeder Abstuffung folgt eine entsprechende Erhöhung des Arbeitsslohns, die wiederum eine neue Kapitalschaffung vortheilhaft macht. Denkt man sich, daß das hinzusommende Kapital von 1 J. A. unter n Arbeiter vertheilt wird, so steigt dadurch das relative Kapital von q auf q + 1/n J. A. Da nun n jede Zahl, also auch jede beliebig große Zahl bedeuten kann, so kommt der Zuwachs, den das Arbeitsprodukt durch die Steigerung des Kapitals von q auf q + 1/n J. A. erhält, dem Zuwachs durch das vorhergehende Kapitaltheilchen, d. i.  $\beta = \frac{\alpha}{n}$  so nahe als man will; oder  $\frac{\alpha}{n}$  ist die Grenze der Räherung.

Die Rente von dem unter n Arbeiter vertheilten Kapital von 1 J. A. nähert sich also unendlich dem Werth von  $\alpha$ , und damit nähert sich auch  $p-\alpha q$  unendlich dem Werth von  $\gamma$ ap.

Die Frage, wie die auf so verschiedenen Wegen gefundenen, ganz verschiedenen Ausbrücke für den Arbeitslohn mit einander in Einklang zu bringen, und wie die Höhe des relativen Kapitals zu bestimmen sei, sindet nun durch diese Untersuchung folgende Lösung.

So lange p-aq kleiner als Vap, ift bie Erhöhung bes relativen Kapitals vortheilhafter, als die Anlegung neuer Güter.

Erst dann, wenn Vap  $= p-\alpha q$ , d. i. wenn  $q = \frac{p-\gamma ap}{\alpha}$  geworden, findet das unbedingte Maximum der Arbeitsrente statt.

Uebersteigt q diesen Werth, so sinkt die Arbeitsrente. Es liegt also im Interesse der Arbeiter, q genau die Größe zu geben, bei welchem dessen Werth  $=\frac{p-\mathcal{V}ap}{\alpha}$  ist, mithin ist dieser Werth von q Bestimmungsgrund für die Höhe des relativen Kapitals.

Gar sehr muß ich fürchten, durch die algebraischen Rechnungen die Geduld mehrerer meiner Leser ermüdet zu haben; denn mir ist nicht unbekannt, wie lästig und unbequem die Buchstabenformeln Vielen, selbst manchen Gelehrten sind.

Aber die Anwendung der Mathematik muß boch da erlaubt werden, wo die Wahrheit ohne sie nicht gefunden werden kann.

Hätte man in andern Fächern des Wissens gegen den mathematischen Kalfül eine solche Abneigung gehabt, wie in der Landwirthschaft und der Nationalösonomie, so wären wir jest noch in völliger Unwissenheit über die Gesetze des Himmels; und die Schiffahrt, die durch Erweiterung der Himmelsfunde jest alle Welttheile mit einander verbindet, würde sich noch auf die bloße Küstensahrt beschränsen.

#### \$ 19.

Der Arbeitslohn ift gleich dem Mehrerzeugniß, was durch den, in einem großen Betrieb, zulest angestellten Arbeiter hervorgebracht wird.

Denken wir uns einen Güterkompler, auf welchem mehr als hundert Arbeiter angestellt find.

Das Maas von Arbeit, was die Bewirthschaftung bieser Guter erfordert, ift feineswegs eine bestimmte Größe.

Der Acker kann mehr oder minder sorgfältig bestellt, der Ausdrusch des Korns, das Aussesen der Kartosseln mehr oder minder rein beschafft werden — und damit ändert sich das erforderliche Quantum Arbeit.

Bählen wir hier das Aufnehmen der Kartoffeln als Beispiel.

Werden blos die nach dem Ausgraben oder Aushafen oben auf liegenden Kartoffeln gesammelt, so kann eine Person täglich mehr als 30 Berliner Scheffel auslesen. Berlangt man aber, daß die Erde mit der Handhacke ausgekraht wird, um noch mehrere mit Erde bedeckte Kartoffeln zu sammeln, so sinkt das Arbeitsprodukt einer Person sogleich tief herab. Ze mehr man aber auf das Neinaussesen ber Kartoffeln dringt, desto kleiner wird das Arbeitsprodukt, und wenn man auch den letzten in einer Ackersläche von 100 Duadratruthen enthaltenen Scheffel ernten will, so erfordert dieser letzte Scheffel so viele Arbeit, daß der zu diesem Zweck angestellte Mensch von seinem Arbeitsprodukt nicht einmal sättigen, viel weniger seine andern Bedürfnisse befriedigen kann.

Gesetzt, bas ganze auf einem Ackerstück von 100 Quabrat-Ruthen gewachsene Quantum Kartoffeln betrage 100 Berl. Scheffel. Gesetzt ferner, es werden davon geerntet:

| Wenn | zum Auflesen werden: | angestellt | die zulest anges                        | ehrertrag durch<br>tellte Person: |
|------|----------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 \$ | ersonen 80           | Schft.     | Harrie and malagano                     |                                   |
| 5    | ,, 86,6              | 3          |                                         | 6,6 Schft.                        |
| 6    | ,, 91                |            | H + *********************************** | 4,4                               |
| 7    | " 94                 |            |                                         | 3,0                               |
| 8    | " · · · 96           | ad 1150 m  | 0.0.0.000                               | 2,0<br>1,3                        |
| 10   | ,, 98,2              |            |                                         | 0,9                               |
| 11   | ,, 98,8              |            |                                         | 0,6                               |
| 12   | ,, 99,2              |            |                                         | 0,4                               |

Bis zu welchem Grabe ber Reinheit muß nun ber Landwirth beim konsequenten Verfahren bas Aufnehmen der Kartoffeln betreiben lassen?

Unstreitig bis zu dem Punkt, wo der Werth des mehr erlangten Ertrags durch die Kosten der barauf verwandten Arbeit kompensirt wird.

Beträgt z. B. ber Werth ber zum Schaffutter verwandten Kartoffeln irgendwo 5 ßl. pr. Scheffel und ist der Tagelohn 8 ßl. pr. Person: so bringt die Anstellung der 9. Person einen Mehrertrag von 1,3 Schsl. à 5 ßl. — 6,5 ßl., kostet dagegen 8 ßl. und bringt einen Verlust von 1,5 ßl. Dagegen wird durch die 8. angestellte Person mit einem Kostenauswand von 8 ßl. ein Mehrertrag von 2 Schsl. à 5 ßl. — 10 ßl., also ein Uederschuß von 2 ßl. gewonnen. Man wird demnach, um den höchsten Reinertrag zu erlangen, cc. 8,6 Tagearbeiten einer Person auf das Ausnehmen der Kartoffeln verwenden, und sich mit einem Ertrag von cc. 96,8 Schsl. begnügen müssen.

Unter Verhältnissen aber, wo der Tagelohn auf 15 ßl. steigt — wie dies bei einem sehr ausgedehnten Kartosselbau, wo Leute aus der Ferne zugezogen werden müssen, leicht der Fall sein kann — bezahlt der Mehrertrag durch die Anstellung der 7. Person nur noch grade den Tagelohn, und von den 100 Schsl., welche überhaupt gewachsen sind, werden dann konsequenterweise nur 94 Schsl. geerntet.

Können dagegen die Kartoffeln durch Verwendung zum Pferdefutter, zum Branntweinbrennen oder andern Fabrikationen zu 16 fil. pr. Schfk. genutt werden, so ist bei einem Tageslohn von 8 fil. die Verwendung von 11 Tagearbeiten einer Person noch zweckmäßig und von den in der Erde besindlichen 100 Scheffel Kartoffeln werden dann 98,8 Scheffel geerntet.

Bei einem Tagelohn von 15 fl. und dem Werth der Kartoffeln von 16 fl. pr. Scheffel bezahlt sich dagegen die Anstellung einer 11. Person nicht völlig mehr.

Der Grad ber Reinheit, bis zu welchem ber Ausbrusch bes Korns aus bem Stroh stattfinden muß, ist ähnlichen Regeln unterworfen, wie das Auflesen der Kartoffeln.

Der bei der Einerntung des Getreides oft sehr beträchtliche Körnerverlust kann durch Anstellung mehrerer Arbeiter bedeutend vermindert werden, indem dann einestheils der richtige Zeitpunkt zum Mähen, Binden und Einfahren besser eingehalten, und die Ernte schneller beschafft, anderntheils aber statt des Mähens mit der Sense das Hauen mit dem Siget, oder das Schneiden mit der Sichel eingeführt werden kann. Auch hier wird man konsequenterweise die Zahl der Arbeiter so weit steigern, als der Werth des durch sie Ersparten noch die Ausgabe an Tagelohn beckt, oder um eine Kleinigkeit überwiegt.

Es folgt hieraus nun:

- 1) daß eine Steigerung bes Arbeitslohns bei gleichbleibendem Werth der Produkte eine Verminderung der anzustellenden Arbeiter und gleichzeitig eine Verringerung
  des Ertrags der einzusammelnden und auszudreschenden
  Früchte bewirft;
- 2) daß eine Steigerung des Werths der Produkte bei gleichs bleibendem Arbeitslohn grade die entgegengesetze Wirkung hat, indem alsdann mehr Arbeiter mit Vortheil angestellt, und die Früchte sorgfältiger eingesammelt und reiner ausgedroschen werden können, also einen größern Ertrag liefern;
- 3) da es im Interesse ber Unternehmer liegt diese mögen Landwirthe oder Fabrikanten sein die Zahl ihrer Arbeiter so weit zu steigern, als aus beren Vermehrung

noch ein Vortheil für sie erwächs't, so ist die Grenze bieser Steigerung da, wo das Mehrerzeugniß des letten Arbeiters durch den Lohn, den derselbe erhält, absorbirt wird; umgekehrt ist also auch der Arbeitslohn gleich dem Mehrerzeugniß des letten Arbeiters.

Da die Zahl der Arbeiter sich nicht um einen Bruchtheil vermehren oder vermindern läßt, so kann auch bei einem Betrieb im Kleinen der Punkt, wo sich Erwerb und Kosten kompensiren, nicht genau getrossen werden; diese Ungleichheit im Einzelnen gleicht sich aber im großen Ganzen wieder aus, indem in dem einen Fall mehr, in dem andern Fall weniger Arbeiter angestellt werden, als das Maximum des Reinertrags erheischt.

Da sich dieser Uebelstand des kleinen Betriebs nicht blos auf die Zahl der Arbeiter, sondern auch auf die Zahl des zu haltenden Zugviehes und der zu verwendenden Instrumente und Maschinen erstreckt, so ist dies, beiläusig gesagt, eins der Momente, die den Betrieb im Großen begünstigen.

In dem vorstehenden Beispiel ist zwar nur von der vollsständigern Gewinnung dessen, was der Boden hervorgebracht hat, die Rede gewesen; aber die daraus gezogenen Folgerungen haben ihre volle Gültigkeit auch für die auf Erhöhung der Produktivität des Bodens und Hervorbringung größerer Ernten gerichteten Arbeiten.

Durch Bermehrung ber Arbeitsfräfte fann ber Boben sorgsältiger geackert, gereinigt und entwässert, ber richtige Zeitpunkt zur Saatbestellung besser eingehalten, und baburch ber gleichmäßige Ertrag ber Früchte mehr gesichert und beren Durchschnittsertrag wesentlich erhöht werden. Andererseits kann in den mehrsten Berhältnissen die Produktionskraft des Bodens durch Auffahren von Moder, Mergel und den Erdarten, die der Acker nicht in genügender Menge besitht, gar

jehr gesteigert werben. Alle solche Verbesserungen haben aber bas Gemeinschaftliche, baß mit ihrer quantitativen Steigerung bie Wirfung nicht im bireften, sondern in abnehmendem Verhältniß wächst, und zulest sogar gleich Null werben fann.

Nehmen wir hier das Auffahren von Moder zum Beispiel.
Geset, daß auf irgend einem Acker die Auffuhr von Moder einen halben Zoll die den Ertrag um ½ Korn (½ Berliner Scheffel auf 100 Duadratruthen) erhöht, so wird das Auffahren eines 2. halben Zolls den Ertrag nicht um ½, sondern etwa um ¾ Korn, eines 3. halben Zolls um cc. ¼ Korn u. s. w. vermehren, die bei weiterer Steigerung der Moderauffuhr gar keine Erhöhung des Ertrags mehr stattsindet, und zulest gar eine nachtheilige Wirkung eintritt.

Da nun die Arbeitskosten im direkten Berhältniß mit der Stärfe der Moderauffuhr wachsen, der Erfolg aber immer mehr abnimmt, und zuletzt gleich Null wird: so muß es hier — wie bei allen vorhin genannten landwirthschaftlichen Operationen — einen Punkt geben, wo die Kosten der Arbeit den Werth der Verbesserung erreichen, und dies ist der Punkt, bis zu welchem die Meliorationen fonsequenterweise geführt werden müssen.

Aber nicht blos bei den einzelnen landwirthschaftlichen Operationen, sondern auch bei der Wahl eines niedrigern oder höhern Wirthschaftsspstems — in welchem der höhere Ertrag durch einen vermehrten Arbeitsauswand erfaust wird — so wie bei der Frage, ob Boden geringerer Dualität — auf welchem die Arbeit mit einem geringern Produst, als auf gutem Boden gelohnt wird — des Andaues werth sei, ist das Verhältniß zwischen Kosten und Werth der Arbeit der Angelpunst, von dem die Entscheidung abhängt.

Ja, man kann sagen, daß die ganze Aufgabe der rationellen Landwirthschaft darin besteht, für jeden einzelnen Zweig
derselben in den beiden aufsteigenden Reihen "vermehrte Arbeit und erhöhtes Erzeugniß" die korrespondirenden Glieder aufzusinden, um den Punkt zu bestimmen, wo sich Werth und Kosten der Arbeit das Gleichgewicht halten —
denn wenn die Arbeit dis zu diesem Punkt ausgedehnt wird,
erreicht der Reinertrag das Maximum.

Das Fortsommen des praktischen Landwirths hängt zum sehr großen Theil davon ab, ob er den Takt besitzt, diese Ausgabe annähernd zu lösen. Dieser Takt sehlt den blos theoretisch gebildeten Landwirthen in der Regel ganz. Dies kann aber kaum anders sein; denn die Landwirthschafts-Wissenschaft ist nach dieser Seite hin noch völlig unausgebildet und in den Lehrbüchern derselben wird dieser Gegenstand, der das Ganze durchdringen, und an dem sich Alles zur Einheit heranbilden sollte, kaum berührt.

Interessant ift in Beziehung auf biesen Gegenstand eine Bergleichung zwischen Deutschland und Nordamerika.

In ersterm Lande können bei einem Tagelohn von 12 fl. und einem Preise des Rockens von 1 Thlr. 12 fl. pr. Schst. Arbeiten unternommen und schlechtes Land angebauet werden, wo die Tagesarbeit eines Mannes nur mit einem Produkt von 1/5 Schst. Rocken gelohnt wird.

In Nordamerika kostet nach den gemäßigsten Angaben die Tagesarbeit eines Mannes mindestens 32 ßl., und der Werth des Berliner Scheffel Rocken erreicht im Innern des Landes schwerlich den Werth von 1 Thlr. Dort ist also jede land-wirthschaftliche Operation, bei welcher die Tagesarbeit eines Mannes nicht ein Produst von 2/3 Schst. Rocken hervorbringt, mit Verlust verbunden.

Welchen enormen Unterschied im Landbau beider Lander ruft dieser einzige Umftand hervor!

In einem Zeitungsartifel aus Nordamerifa, worin bie Rebe davon ist, welche Stände von den Einwanderern am besten ihr Fortsommen sinden, heißt es:

"Am wenigsten machen hier die studirten Dekonomen ihr "Glüd: denn es kömmt bei uns nicht darauf an, dem Boden "einige Prozent Früchte mehr abzugewinnen, sondern darauf, "an der kostbaren Arbeit zu sparen."

Dieser Borwurf trift gradezu die Wissenschaft, wie sie gelehrt wird. Denn das Studium der echten Wissenschaft müßte befähigen, alle Berhältnisse richtig zu würdigen, und vor solchen Fehlern zu schüßen. Bewirft aber das Studium der Wissenschaft in ihrem gegenwärtigen Zustand grade das Gegentheil, so ist dies ein Beweis ihrer Mangelhaftigkeit.

Immer noch will das alte Phantom, als gäbe es ein für alle Entwickelungsstusen der menschlichen Gesellschaft gültiges Ideal der Landwirthschaft, als sei jedes niedere Wirthschaftsspikem, jede extensive, arbeitsparende Wirthschaft ein Beweis von der Unwissenheit der praktischen Landwirthe — aus unsern landwirthschaftlichen Schriften nicht weichen.

Die russische Regierung sendet seit einigen Jahren öfters junge gebildete Männer, die aber gewöhnlich keine Kenntniß der praktischen Landwirthschaft besigen, nach Deutschland, um die dortigen Wirthschaften kennen zu lernen, und um Borlesfungen auf den landwirthschaftlichen Akademien zu hören. Diese erlangen dadurch die Kenntniß, wie in dichtbevölkerten Ländern mit 3 bis 6000 Menschen auf der Quadratmeile die Landwirthschaft zweckmäßig zu betreiben ist. Werden aber die Lehrvorträge auf den Akademien nicht mit steter Beziehung auf das Berhältniß zwischen Werth und Kosten der Arbeit gehalten, bleiben die jungen Männer hierüber in Unwissenheit,

und wenden sie dann nach der Zurückfunft in ihr Vaterland das Erlernte in Gegenden an, wo nur 500 bis 1000 Mensschen auf der Quadratmeile leben, wo das Getreide 30 Meislen weit verfahren werden muß, und wo in der Regel nur Absat für das Korn ist, wenn in andern europäischen Ländern Miswachs gewesen: so führen ihre erwordenen Kenntnisse nur zum Ruin ihres Vermögens und ihr Beispiel, statt zur Nachahmung zu reizen, wird zum Schreckbild gegen den sogenannten rationellen Betrieb der Landwirthschaft.

Selbst in Deutschland fehlt es nicht an Solchen, die als Opfer einer voreiligen Einführung der Fruchtwechselwirthschaft gefallen sind.

"Der Werth ber Arbeit des zulest angestell= ten Arbeiters ift auch ber Lohn berselben."

Dieser aus ben vorliegenden Betrachtungen hervorgehende Satz gestattet eine so vielsache Anwendung auf das gesellsschaftliche Leben, daß es wohl erlaubt sein mag, den systematischen Gang unserer Untersuchung zu unterbrechen, den isoliteten Staat mit seiner kulturfähigen Wildniß, und der Vorausssehung des beharrenden Zustandes seiner Bevölkerung auf eine kurze Zeit zu verlassen, und uns der Wirklichkeit zuzuwenden.

Wie in bem als Beispiel aufgeführten großen Güterkompler, so ist auch in der Wirklichkeit das Streben der Unternehmer ganz allgemein, die Zahl ihrer Arbeiter so weit zu vermehren, die aus der fernern Vermehrung kein Vortheil für sie erwächst, d. i. die der Lohn der Arbeit den Werth der Arbeit erreicht — weil dies in der Natur der Sache und im Interesse der Unternehmer begründet ist.

Der Lohn aber, ben ber zulest angestellte Arbeiter erhält, muß normirend für alle Arbeiter von gleicher Geschicklichkeit

und Tüchtigfeit fein; benn für gleiche Leiftungen fann nicht ungleicher Lohn gezahlt werben.

Wenn aber schon jest in der Wirklichkeit der Arbeitslohn den Werth der Arbeit erreicht, und das Volk sich dennoch in einer gedrückten, armseligen Lage befindet, wie ist dann eine Abhülse möglich?

Proudhon (in seiner Philosophie der politischen Dekonomie) ist unwillig darüber, daß der Notar für ein Dokument, welsches er in einer Stunde entwirft, so viel erhält, als der Tageslöhner für eine zwölfstündige, schwere Arbeit. Derselbe Schriftsteller sindet es ferner unrecht, daß der Fabrikausseher eine höhere Besoldung erhält als der Packträger.

Fragen wir aber, was bewegt ben Fabrisherrn zur höheren Besoldung bes Aufsehers. Es ist nicht Gunft, nicht Menschenliebe, nicht Freundschaft; er würde ihn augenblicklich abschaffen, wenn er ihn entbehren könnte, wenn der Nuten, ben ihm ber Ausseher bringt, nicht mindestens seinem Gehalt gleich käme. Es ist also auch hier der Werth der Leistung Maasstab für die Besoldung.

Statt des Werths der Arbeit die Länge der Arbeitszeit zum Maasstab für den Lohn einführen zu wollen, ist eine Chimare.

Erhält nun aber ber Arbeiter in seinem Lohn ben Werth seiner Arbeit, so ergibt sich, daß die gedrückte Lage der Arsbeiter nicht aus der Habs und Gewinnsucht der Grunds und Fabrisherren hervorgeht, indem diese — da hier von einer Almosenertheilung nicht die Rede ist — für die Arbeit nicht mehr zahlen können, als was sie ihnen werth ist, daß also die Quelle des Elends der arbeitenden Klasse anderswo und tieser liegend gesucht werden muß.

Man kann hiergegen folgenden Einwurf machen: "Wenn auch die zulet angestellten Arbeiter nicht mehr her-

vorbringen, als was sie an Lohn empfangen, so liefern boch die früher angestellten Arbeiter den Unternehmern einen sehr beträchtlichen Ueberschuß, der denselben die Mittel gibt, einen höhern Lohn zu zahlen, und es sehlt also nur an dem guten Willen der Unternehmer das Loos der Arbeiter zu verbessern."

In diesem Einwurf findet aber eine Vermischung und Verwechselung der moralischen Verpstichtung mit der gewerblichen statt.

In nationalösonomischer Beziehung darf keine Arbeit unsternommen werden, die nicht die Kosten deckt: denn sonst würde die Arbeit, die den Nationalreichthum schaffen soll, denselben im Gegentheil vermindern und aufzehren — und durch Verminderung des Nationalskapitals würde das Volk nur noch elender werden.

Die moralische Verpflichtung ber Neichen, die Noth ber Armen zu milbern, darf nicht auf diesem Wege, sondern muß auf andere Weise zur That werden.

Auch würde der einzelne Fabritherr, der Arbeiten unternähme, die ihm die Kosten nicht wieder eindringen, sein Bermögen nuzlos opfern, wenn nicht alle anderen dasselbe thäten. Aber auch die Gemeinschaft und Berbindung aller Fabritherren eines Landes zu diesem Zweck würde nicht immer ausreichen: denn die Fabriten, welche Erzeugnisse für das Ausland liesern, oder im eigenen Lande die Konkurrenz der Ausländer zu bestehen haben, würden dadurch zu Grunde gehen, und deren Arbeiter dann völlig brodlos werden.

Betrachten wir jest, um uns diesen Gegenstand noch flarer zu machen, die nothwendigen Wirkungen des Steigens und Fallens des Arbeitslohns.

Geset, es sinde eine Erhöhung des Lohns statt, ohne daß die Zahl der Arbeiter abnimmt. Alsdann kosten die zu= lest angestellten Arbeiter den Grund= und Fabrisherren mehr,

als sie ihnen einbringen. Diese werben dann, ihrem Interesse folgend — und dies ist kein Unrecht, sondern liegt in ihrem Beruf — Arbeiter entlassen, und damit so lange fortsahzen, bis das Produkt des letzten bleibenden Arbeiters im Werth dem erhöhten Arbeitslohn gleich wird. Dadurch werden aber eine Menge Arbeiter brodlos, und um nicht zu verhungern, werden diese sich entschließen müssen, wieder für den frühern Lohn zu arbeiten, d. h. eine Erhöhung des Lohns ist unter diesen Verhältnissen nicht möglich.

Wenn andererseits die Bevölserung in den arbeitenden Klassen zunimmt, während der kultivirte Boden und das Kapital dieselbe Größe behalten: so können die hinzukommenden Arbeiter bei dem disherigen Lohn keine Anstellung mehr ershalten. Denn da dieser Lohn schon das ganze Produkt des letzt angestellten Arbeiters hinwegnimmt, und seder weiter angestellte Arbeiter ein immer geringeres Produkt liesert, so würde die Aufnahme der hinzukommenden Arbeiter bei dem bisherigen Lohnsatz für die Unternehmer gradezu mit Verlust verbunden sein. Nur dann, wenn diese Arbeiter mit einem geringern Lohn vorlieb nehmen, können die Unternehmer sie anstellen, und neue Arbeiten vollsühren lassen, deren Werth dem erniedrigten Lohn entspricht.

Bermehren sich nun aber die Arbeiter, trot des sinkenden Lohns, fort und fort, so muß auch der Lohn immer tiefer sinfen, weil die Arbeit, die ihnen gegeben werden kann, immer weniger produktiv wird.

Wenn nun mit der wachsenden Bevölferung die Arbeit auf immer unergiebigere Objekte, auf immer schlechtern Boben ausgedehnt werden muß, wo findet sich dann eine Grenze im Sinken des Lohns?

Diese Grenze findet sich erft dann, wenn die Arbeit so wenig produktiv wird, daß das Arbeitsprodukt gleich a, d. i.

gleich ben nothwendigen Subsisteln wird; benn für einen geringern Lohn als den, der zu seinem Lebensunterhalt erforderlich ist, kann der Mensch nicht arbeiten.

Nun sind aber die Individuen in der Wirklichkeit nicht, wie wir im isol. St. angenommen haben, von gleicher Kraft, Gesundheit und Geschicklichkeit, sondern in allen diesen Beziehungen sehr ungleich. Es kömmt also zur Frage, sür welche dieser Arbeiter der Lohn auf a herabsinken soll. Dies hängt wiederum von der Jahl der sich andietenden Arbeiter ab. Sind diese in Ueberzahl vorhanden, so werden nur die gesundesten und kräftigsten Anstellung sinden; die andern bleiben brodlos. Da aber die Kraft des Menschen in den verschiedenen Lebensepochen nicht gleich bleibt, sondern im Alter abnimmt, so kann es dahin kommen, daß auch die küchtigsten Arbeiter nur in der Blüthe der Jugend und der männlichen Kraft Anstellung sinden, im Alter aber darben müssen.

Da aber Religion und Menschlichkeit gebieten, und es auch von allen Regierungen als Pslicht erkannt ist, keinen Menschen aus Mangel umkommen zu lassen: so sallen alle bie, beren Arbeitserzeugniß nicht zur Deckung ihrer nothwenbigen Subststenzmittel ausreicht, ber Versorgung burch bie Armenkasse anheim. Die Zahl der Hulfsbedürstigen kann sich aber zuletzt so vermehren, daß die Last der Unterhaltung für die Wohlhabenden überwältigend wird.

Dies ist gegenwärtig\*) schon in Irland der Fall, wo trot der ungeheuern Unterstützung von 50 bis 60 Millionen Thaler, welche die englische Nation edelmüthig dem Brudervolk reicht, dennoch Tausende vor Junger sterben.

Die gegenwärtige Noth in Irland ift hervorgegangen aus bem gleichzeitigen Misrathen ber Kartoffeln und bes Getrei-

<sup>\*)</sup> Geschrieben im Jahre 1846.

bes. Es ist aber mit Bestimmtheit vorauszusehen, baß bei ber Fortbauer einer rücksichtslosen Bolksvermehrung dieselbe Noth, nach einigen Dezennien, auch bei guten Ernten eintreten wird, und bann völlig unheilbar ist.

Diesen Betrachtungen liegt die Voraussetzung zum Grunde, daß während die Volksmenge steigt, Kapital und kultivirte Bodenfläche dieselbe Größe behalten. Es läßt sich aber leicht nachweisen, daß wenn auch Lettere wachsen, aber in einem geringern Grade als die Volksmenge, dennoch dieselben Ressultate, nur später, zum Vorschein kommen müssen.

Friede erzeugt Wohlftand, Wohlftand Uebervölferung, Uebervölferung Elend.

Wie ift aus diesem Zauberfreise herauszukommen?

Aber foll benn — so muffen wir fragen — nach jeber kurzen Zeit bes Friedens, der Erholung und bes aufblühensen Wohlstandes das Menschengeschlecht in der großen Mehrzahl immer aufs Neue dem Elende entgegen gehen?

Liegt es im Plan ber Vorsehung, daß in dem Maas als die Erde bewohnter wird, die Zukunft immer düsterer, das Elend immer größer und unausweichlicher werden soll?

Sicherlich nicht.

Aber welches sind benn bie Bedingungen, an beren Erfüllung bie Borsehung bas Glück ber Menschheit geknüpft hat?

Dies ift eben das große Problem was uns vorliegt — welches wir hier nur anführen, auf dessen ahnendes Erforschen wir aber noch nicht eingehen können.

Die richtige Auffassung bes hier verhandelten Gegenstans bes könnte wohl dazu dienen, manche Irwege in den Bors schlägen der Sozialisten abzuschneiden. Mögen die Sozialisten ihre ganze Ausmerksamkeit darauf richten, die Arbeit produkstiver zu machen; gelingt ihnen dies, so werden sie das Loos ber Arbeiter wahrhaft verbessern. Es darf aber nicht übersehen werden — was indessen schon aus dem ganzen Gang der Untersuchung erhellt — daß der Werth der Arbeit, in dem Sinn, wie dieser Ausdruck hier genommen ist, keineswegs seststehend und unabhängig von andern Potenzen ist; denn er ist abhängig von der Ergiebigkeit des Objekts, worauf die Arbeit gerichtet wird. Wie hoch oder niedrig aber auf der Stuffenleiter der Ergiebigkeit das Objekt steht, dem die Arbeit zugewandt wird, hängt ab, von dem größern oder geringern Angebot von Arbeitern. Die Grenze aber, die zu welcher vermittelst des großen Angebots von Arbeitern Werth und Lohn der Arbeit herabsinken kann, bildet die Summe der nothwendigen Subsiskenzmittel des Arbeiters.

Zwischen Werth der Arbeit, Angebot von Arbeit und Unterhaltsmitteln des Arbeiters findet also eine Kettenverbindung statt.

Die ältern Nationalösonomen haben blos die beiden letzten Glieder dieser Kette in Betracht gezogen, und baburch viel zur Unklarheit des Begrifs vom Arbeitslohn beigetragen.\*)

Großes Unrecht haben bie Nationalökonomen badurch begangen, daß sie den, aus den beiden von ihnen in Betracht gezogenen Faktoren sich bildenden Arbeitslohn für den naturgemäßen genommen, und daraus den Schluß gezogen haben, daß von der Borsehung selbst den Arbeitern nichts anderes bestimmt sei, als was zur Fristung ihres Lebens nothwendig ist.

Höher fassen die Sozialisten die Aufgabe auf; benn diese verlangen für den Arbeiter nicht blos Unterhalt, sondern auch Lebensgenuß und Bildung.

<sup>\*)</sup> Rau ift meines Wiffens ber Erfte, ber biesem Mangel abhilft, indem derselbe in seinen Grunbfagen ber Volkswirthschaftslehre ben Sag aufstellt: "ber Preis ber Arbeit hangt ab, von bem Werth, ben Roften und bem Mitwerber."

Ueber bas Berhältniß bes Sozialismus zur Nationalöfonomie ober Bolfswirthschaftslehre spricht Stein in seinem geistreichen Werk "der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs" sich in folgenden Worten aus:

"Die Volkswirthschaftslehre hat an sich eben nur die Auf"gabe, das daseiende Verhältniß von Besitz und Arbeit zu
"erkennen, selbst da, wo sie es in seinem tiessten Leben, seinen
"Gesetzen erfaßt; sie kann die künftige Bildung desselben wohl
"voraussagen, aber nicht selbst bestimmen, denn sie hat kein
"höchstes Grundprinzip, das keinem andern untergeordnet wäre.
"Dieses aber stellt der Sozialismus in der Idee der Vestimmung des
"Menschen auf, und damit setzt er sich über die Volkswirth"schaftslehre, als das sie Benutzende und Beherrschende; jene
"ist wesentlich begreisend, ist gestaltend."

Ich kann ben hier ber Nationalökonomie gemachten Borwurf nicht unbegründet finden, aber berselbe trift doch nur die Wissenschaft in ihrer jezigen Gestalt, nicht das Wesen der Wissenschaft selbst. Denn nichts hindert, daß sie das Grundprinzip des Sozialismus in sich aufnimmt und zu dem ihrigen macht. Ja, ich habe gefunden — wie der Verfolg dieser Schrift zeigen wird — daß das tiesere Eindringen in die Frage: "welches ist der naturgemäße Arbeitslohn?" in den lezten Stadien unmittelbar zu der Frage, über die Bestimmung des Menschen führt.

Nach meiner Ansicht, können wir nur durch Berschmelzung beider Wissenschaften der Erforschung der Wahrheit näher kommen. Durch eine solche Bereinigung würden dann auch der Phantasie der Sozialisten, mit ihren aus der Unfenntniß der Gesetze der Nationalökonomie entspringenden Vorsschlägen die Flügel beschnitten werden.

Auch Proudhon — in seiner Philosophie ber politischen Detonomie — ift dieser Ansicht, indem er burch eine Re-

form ber Nationalökonomie bie Aufgabe ber Sozialisten zu lösen hofft.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zum isol. St. zurud. Das Kapital an sich ist ein Todtes, und vermag ohne die bewegende Kraft des Menschen nichts hervorzubringen.

Ebenso wenig aber vermag in unserm europäischen Klima ber mit keinem Kapital — Kleidung, Lebensmitteln, Geräthschaften 2c. — versehene Mensch etwas hervorzubringen.

Das Arbeitsprodukt p ist das gemeinschaftliche Erzeugniß von Arbeit und Kapital.

Wie ist hier nun der Antheil, den diese beiden Faktoren, jeder für sich an dem gemeinschaftlichen Produkt haben, zu ermessen?

Die Wirksamkeit bes Kapitals haben wir ermessen an bem Zuwachs, ben das Arbeitsprodukt eines Mannes durch Versgrößerung des Kapitals, womit er arbeitet, erlangt. Hier ist die Arbeit eine konstante, das Kapital aber eine verändersliche Größe.

Wenn wir dies Verfahren beibehalten, aber umgekehrt das Kapital als gleichbleibend, die Arbeiterzahl als wachsend betrachten, so muß auch, bei einem Betrieb im Großen die Wirksamkeit der Arbeit durch den Zuwachs, den das Gesammt-produkt durch die Vermehrung der Arbeiter um Einen erhält, der Antheil des Arbeiters an dem Produkt, zu unserer Kennt-niß gelangen.

Gesetzt das in einer Unternehmung verwandte Gesammtkapital sei gleich na J. A. Der Unternehmer, seinem Interesse folgend, vermehrt die Zahl seiner Arbeiter so lange, bis
der zuletzt Angestellte nur noch ein Mehrerzeugnis hervorbringt,
welches seinem Lohn gleich ist.

Bie groß ift nun bas Erzeugniß bes letten Arbeiters?

Wenn n Arbeiter angestellt werben, so arbeitet seber mit einem Kapital von q J. A. Das Produkt eines seben Arbeiters ist = p, dessen Lohn = A, die Rente des Unternehmers, der n Arbeiter beschäftigt, also  $= n \ (p - A)$ .

Wird ein Arbeiter entlassen, so bleiben n-1 Arbeiter, wovon jeder mit einem Kapital von  $\left(\frac{n}{n-1}\right)$  q J. A. arbeitet. Wir bezeichnen dies Kapital mit q', wo dann q' größer als q ist. Das Arbeitsprodukt des Mannes, der mit q' J. A. Kapital arbeitet, bezeichnen wir mit p'. Da das Arbeitsprodukt eines Mannes wächs't, wenn das Kapital, womit er arbeitet, steigt, so ist p' ebenfalls größer als p. Die Differenz zwischen beiden, oder p'-p sei p' also  $p'=p+\gamma$ . Das Gesammtprodukt ist dann p'=(n-1) p'=(n-1) p'=(n-1)

Die Ausgabe an Arbeitslohn ist für n-1 Arbeiter = (n-1) A.

Die Rente des Unternehmers beträgt demnach (n-1)  $(p+\gamma)=(n-1)$  A. dem and dem de (n-1)

Hat nun der Unternehmer konsequenterweise die Arbeitersahl so weit gesteigert, daß der lette nur noch seinen Lohn hervorbringt, so muß seine Rente dieselbe Größe haben, er mag n oder n — 1 Arbeiter angestellt haben. Demnach muß

$$np - nA = (n-1) (p+\gamma) - (n-1) A$$
 fein,  
over  $np - nA = np - p + (n-1) \gamma - nA + A$ ,  
also  $0 = -p + (n-1) \gamma + A$ ,  
und  $A = p - (n-1) \gamma$ .

Nimmt man nun n unendlich groß, so verschwindet 1 gegen n, und

A wird 
$$= p - n \gamma$$
.

Das Kapital  $\frac{n}{n-1}q = q(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} \cdots)$ 

fömmt, wenn man n unbegränzt wachsen läßt, dem Werth von  $q+\frac{1}{n}q$  so nahe als man will. Nun haben wir aber im vorigen s für  $\frac{1}{n}$  J. A. Kapital die Aenderung im Produkt  $=\beta$  gefunden. Hier finden wir die Differenz im Arbeitsprodukt, wenn das Kapital sich um  $\frac{1}{n}$  J. A. ändert  $=p'-p=\gamma$ . Wenn nun für das Kapitaltheilchen von  $\frac{1}{n}$  J. A. die Aenberung im Produkt  $=\beta$  ist, so beträgt diese Aenderung sür q solcher Kapitaltheilchen  $\beta q$ , also ist  $\gamma = \beta q$ , und da wir  $n\beta = \alpha$  gesett haben, so ist auch  $n\gamma = \alpha q$ , solglich  $A = p - n\gamma = p - \alpha q$ .

Daffelbe Resultat haben wir aber auch schon im vorigen serhalten.

Bir erlangen also burch die beiden verschiedenen Methoden:

- 1) die Rente aus dem Zuwachs, den das erhöhte Kapital zum Produkt liefert, und
- 2) den Arbeitslohn aus dem Mehrerzeugniß des zulet ans gestellten Arbeiters bei gleichbleibendem Gesammtkapital zu bestimmen,

für ben Arbeitelohn benfelben Ausbruck, A = p - aq.

Wir haben aber im vorigen & gesehen, daß der Vortheil bei Anlegung neuer Güter mit dem, bei Erhöhung des relativen Nationalkapitals erst dann ins Gleichgewicht tritt, und der beharrende Zustand erst dann skatt sinden kann, wenn

 $p - \alpha q = \gamma ap ift.$ 

Der nach der hier angewandten Methode gefundene Arbeitslohn p — aq muß also in dem, mit einer fulturfähigen Wildniß umgebenen, isolirten Staat ebenfalls — Vap werden.

#### \$ 20.

## Die Produktionskosten des Rapitals und der Kapital-Rente.

Im § 5 ift die Frage aufgestellt, ob nicht zwischen den Produktionskosten des Kapitals und dem Preis desselben, d. i. dem Zinssah, wosür man das Kapital angeliehen erhalten kann, ein ähnliches Verhältniß statt findet, wie zwischen den Produktionskosten der Tauschgüter und deren Preis.

Es sind dann bei der Entwickelung der Negeln, wornach der Preis sich bildet, im § 13 die Tauschgüter in zwei Klassen getheilt, und zwar umfaßt die erste Klasse die Tauschgüter, welche mit gleichbleibenden Kosten in beliebiger Menge hervorgebracht werden können, während zur zweiten Klasse die Tauschgüter gehören, deren erweiterte Produktion mit wachsenden Kosten verbunden ist.

Zu der ersten Klasse gehören Geräthschaften, Maschinen und manche andere Gegenstände. In diesen wird nicht der Nußen, den sie gewähren, bezahlt, sondern die Produktions- kosten werden zum Negulator für den Preis. Hier scheint demnach jede Verbindung zwischen Gebrauchswerth und Produktionskosten aufgehoben zu sein. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie sich aus nachstehender Vetrachtung ergeben wird.

Wir haben im § 13 unter den Gegenständen von sehr hohem Gebrauchswerth und sehr geringem Preis den Pflug als Beispiel aufgeführt, und wollen nun auch bei unsrer jezigen Betrachtung dies Instrument zum Grunde legen.

Der Gebrauchswerth der Pflüge übersteigt vielfach deren durch die Produktionskosten regulirten Preis. Welches ist nun aber die Grenze der Vermehrung derselben, und wie viele Pflüge wird man z. B. auf einem Gut, welches 24 Zugpferde hat, halten?

Man fann hier mit 10 Pflügen ausreichen, weil die Pferde felten fämmtlich zum Pflügen gebraucht werden; man fann aber für diese seltenen Fälle auch 12 Pflüge anschaffen, und wenn man jede Störung in der Arbeit, die durch das Zersbrechen eines Pfluges entsteht, vermeiden will, können auch 14 Pflüge hier Anwendung sinden.

Wie groß nun auch die Nutung der zuerst angeschaften Pflüge sein mag, so wird doch die des zuletzt hergestellten 14. Pflugs entweder sehr geringe sein, oder auch die Zinsen vom Kauspreis nebst der jährlichen Werthverminderung nicht mehr becken.

Fragen wir nun nach ber Grenze ber Vermehrung ber Bflüge, so lautet die Antwort:

bie Pflüge werden so lange vermehrt, bis ber zulet ans geschafte Pflug nur noch die Kosten seiner Versertigung und Unterhaltung beckt.

So wenig also auch der Gebrauchswerth oder die Rutung der Pflüge über den Preis derselben im allgemeinen entscheidet, so wird dadurch doch die Grenze ihrer Vermehrung sestgestellt.

Wie mit dem Pflug, so verhält es sich auch mit allen Waaren, die mit gleichbleibenden Kosten für das Stück unbes schränft vermehrt werden können.

Bu den Tauschgütern der 2ten Klasse gehört das Getreide, wenn der erhöhte Bedarf nur durch den Andau von minder fruchtbarem, oder minder günstig gelegenem Boden als der discher in Kultur gewesene, oder endlich auf einem und demselben Boden nur durch Einführung einer intensivern kostspieligern Wirthschaft befriedigt werden kann. Es gehören ferner dazu alle Metalle, die, wenn keine neuen Minen entdeckt werden, aus dem Schooß der Erde in immer größerer Tiese herausgeholt werden müssen. Die Vermehrung der wirthschaftlichen

Guter dieser Gattung findet in dem Gebrauchswerth berfelben von vorne herein ihre Schranfen.

Welches bilbet nun aber die Schranke für die Vermehrung des Kapitals, und welches ist das Maas für die Produktions= kosten des Kapitals?

Die Anwendung des Kapitals macht, wie im Borhersgehenden vielfach gezeigt ift, die menschliche Arbeit produktiver. Mit dem größern Produkt der Arbeit wächs't der Ueberschuß, und mit diesem die Leichtigkeit der Kapitalerzeugung. Die Produktion des Kapitals wird also immer wohlseiler, je mehr sich Kapital bildet. In dieser Beziehung stehen Kapital und Tauschgüter der Zten Klasse im graden Gegensat mit einander — indem bei jenem die Permehrung immer wohlseiler, bei diesem immer kostspieliger wird. Die Erweiterung des Gebrauchs erlangt das Kapital dadurch, daß es in dem Maas, als es wohlseiler wird, mehr und mehr an die Stelle der menschlichen Arbeit tritt.

Die Kapitalerzeugung müßte demnach unbegrenzt fortgehen, wenn nicht mit der Vermehrung des Kapitals die Nutung desselben gleichzeitig abnähme.

Diese Abnahme ber Nugung entspringt aus zwei Urfachen.

- 1) Wenn die wirksamsten Geräthe, Maschinen 1c., woraus das Kapital besteht, in genügender Menge vorhanden sind, so muß, wie § 10 aussührlich 'erörtert ist, die fernere Kapitalerzeugung sich auf Geräthschaften 1c. von minderer Wirksamseit richten.
- 2) Im Landbau führt der Zuwachs an Kapital, wenn derfelbe überall eine Anwendung finden soll, zum Andau von minder ergiebigen, minder günstig gelegenen Ländereien, oder auch zu einer intensivern, mit größern Kosten verbundenen Wirthschaft — und in diesen Fällen bringt

bas zulet angelegte Kapital eine geringere Rente, als bas zuvor angelegte.

Diese Doppelseite bes Kapitals macht die Lösung ber geftellten Aufgabe sehr schwierig. Auch geht baraus hervor, daß das Kapital weder zur 1sten, noch zur 2ten Klasse der Tauschgüter gehört, sondern eine eigene Klasse bilbet.

Der Ueberschuß, ben bie Arbeit liefert, kann eine zweifache Bestimmung erhalten, er kann nämlich verwandt werden:

- a) zur Ansammlung und Aufbewahrung eines Vorraths, in der Absicht, späterhin, ohne zu arbeiten, davon zu leben;
- b) zur produktiven Anlegung im Landbau ober in den Gewerben.

In ersterer Beziehung ist das schrankenlose Wachsen des Kapitals dem Arbeiter günstig, weil damit Lohn und Uebersschuß wachsen und der Arbeiter dann in kürzerer Zeit den Vorzath erwirdt, von welchem er späterhin, ohne zu arbeiten, leben kann.

Aber der Vorrath ist noch nicht Kapital, sondern nur Stoff zum Kapital, und verliert dann, wenn er ohne einen Ersatz zu liesern, verzehrt wird, die Dauer, welche erforderlich ist, um dem Begrif vom Kapital zu entsprechen.

Dem Vorrath fehlt aber noch eine andere wesentliche Eigenschaft des Kapitals, nämlich die, daß dasselbe durch produktive Anlegung die menschliche Arbeit wirksamer macht.

Die Vorräthe in den Händen eines Kaufmanns zum Zwed des Verkaufs, bilden allerdings ein Kapital, durch welches den Konsumenten die Erlangung ihrer Bedürfnisse er-leichtert und minder kostspielig gemacht wird, wodurch also der Nationalwohlstand gefördert wird. Dagegen würden Vorräthe, die ein Kausmann sammelt und liegen läßt, um späterhin im Müssiggang davon zu leben, dem Kapital nicht angehören.

Scheiden wir nun die Vorräthe, die nicht werbend ange=

legt werden vom Kapital aus, und verstehen unter diesem nur das Vermögen, was eine Rente trägt, so vereinsacht sich unsere Aufgabe gar sehr, indem nun nicht das Kapital selbst, son = bern die Frucht desselben, d. i. die Rente, Gegen= stand des Begehrs wird.

Damit gelangen wir nun zu ber Frage:

Welches sind die Produktionskosten der Nente, und unter welchen Verhältnissen wird die Nente mit den mindesten Kosten erzeugt?

Das Kapital ist Erzeugniß ber Arbeit; aber bieses Erzeugniß erset wiederum die menschliche Arbeit, und dient selbst wieder zur Schaffung neuer Kapitale. Zwischen Kapital und Arbeit sindet demnach eine enge Verbindung und stete Wechselwirfung statt, die untrenndar scheint.

Da aber das ursprüngliche Kapital (§ 8) rein aus ber menschlichen Arbeit hervorgegangen ist, und da es (§ 13) gelungen ist, die Wirksamkeit des Kapitals auf Arbeit zurückzuführen: so ist auch die Arbeit, als Schöpserin des Kapitals, der einzig richtige Maasstab für die Produktionskoften des Kapitals und der Rente.

Aber so wie der Preis der Waaren durch das Minimum der Produktionskosken regulirt wird und die durch ungeschickte und unrichtige Verwendung von Kapital und Arbeit versgrößerten Kosken in dem Preise der Waaren nicht vergütet werden — so muß auch hier das Minimum von Arbeit, wodurch eine Rente hervorgebracht werden kann, den Maasstab für die Produktionskosken bilden.

Auf die Quantität Arbeit, welche zur Erzeugung einer Rente von gegebener Größe erforderlich ift, hat aber die Höhe des Arbeitslohns den wesentlichsten Einfluß, und unsere Aufsgabe wird nun die:

ben Arbeitslohn zu erforschen, bei welchem bie Rente mit bem mindesten Auswand von Arbeit erzeugt wird.

Wir wählen hier für den Arbeitslohn den Ausdruck a + y, in welchem y eine noch völlig unbestimmte Zahl ist.

Die auf Kapitalerzeugung burch Schaffung eines neuen Guts gerichtete J. A. wird nach § 15 gelohnt mit einer Rente

$$von \frac{(p-[a+y]) y}{q (a+y)}$$

Die verlangte Rente fei = ar.

Alsbann find zur Erzeugung berfelben

ar: 
$$\frac{(p - [a + y]) y}{q (a + y)} = \frac{arq (a + y)}{(p - [a + y]) y} Arbeiter erforberlich.$$

Beispiel. Es sei r = 1, die verlangte Rente also = a = 100 c; p sei = 300 c und q = 12, so verwandelt sich obige Formel

in 
$$\frac{1200 \text{ c } (100 \text{ c} + \text{y})}{(300 \text{ c} - [100 \text{ c} + \text{y}]) \text{ y}}$$

Die Zahl ber Arbeiter, welche zur Produktion einer Rente von 100 c erforderlich find, beträgt dann, wenn

$$y = 20 \text{ ift} \dots 40$$
  
 $y = 60 \dots 22, 8$   
 $y = 100 \dots 24$ 

Es zeigt sich hier, daß die Zahl der erforderlichen Arbeiter mit der Erhöhung des Lohns nicht fortwährend abnimmt, ins dem bei dem Lohn von a + y = 200 c die Erzeugung der Rente von 100 c mehr Arbeiter erfordert, als beim Lohn von 160 c.

Es muß bemnach einen Werth von y geben, bei welchem bie Rentenerzeugung den mindesten Aufwand von Arbeit ersforbert.

Diesen Werth von y finden wir, wenn wir von obiger Funktion das Differential nehmen, und dieses gleich Rull setzen.

Das Differential von 
$$\frac{\operatorname{arq} (a + y)}{(p - [a + y]) y}$$
ift gleich arq ( $[p - [a + y) y dy - (a + y) (p - a - 2y) dy$ 

$$= py - ay - y^2 - ap + a^2$$

$$- py + 2ay + 2y^2$$

$$+ ay$$

$$y^2 + 2ay + a^2 - ap = 0$$
also  $y^2 + 2ay + a^2 = ap$ 
und  $a + y = \mathcal{V}ap$ .
Für  $p = 300$  c ist  $\mathcal{V}ap = 173$  c
und  $y = \mathcal{V}ap - a = 73$  c.

Alsbann aber beträgt, wenn q wie oben = 12 gesett wird, die Zahl der zur Erzeugung einer Rente von 100 c ersforderlichen Arbeiter = 22, 4.

Der Arbeitslohn Vap erfüllt also die Bedingung, die Rente mit bem Minimum von Arbeitskräften zu erzeugen.

Welches ist nun der Zinssat, wenn die Rente mit dem mindesten Auswand an Arbeit hervorgebracht wird?

Der allgemeine Ausbruck für ben Binsfat ift

$$z = \frac{p - (a + y)}{q (a + y)}$$

Sest man hier Vap für a + y, so wird

$$z = \frac{p - rap}{qrap} = \frac{rp - ra}{qra} = \frac{rap - a}{aq}$$

Für den Fall, daß der Ueberschuß y = Vap — a ist, ers halten wir also für den Zinssatz z den einfachen Ausbruck

$$\frac{y}{aq} = 1 : \frac{aq}{y}$$

Nimmt man für a, p und y ben Sch. Rocken zum Maasftab, so bezeichnet aq bie Zahl ber Sch. Rocken, ober beren Aequivalent, welche von q Arbeitern bei ber Kapitalschaffung burch Anlegung eines neuen Guts (§ 15) verzehrt werden. Zur Erzeugung dieser aq Sch. sind, da jeder Arbeiter einen Ueberschuß von y Sch. hervorbringt,  $\frac{aq}{y}$  Arbeiter erforderlich.

Wir erhalten bemnach bas merkwürdige Resultat,

daß der Zinsfuß gleich ist der Eins, dividirt durch die Zahl der Arbeiter, welche die bei der Kapitalschaffung verzehrten Subsistenzmittel produzirt haben.

Es barf aber nicht außer Acht gelaffen werden, daß dieser Satz nur für den Arbeitslohn — Vap und für den Uebersschuß y — Vap — a gültig ift.

#### \$ 21.

# Das Gesetz für die Theilung zwischen Kapitalisten und Arbeitern.

In welchem Verhältniß muß das Arbeitsprodukt zwischen dem Arbeiter und dem Besitzer des Kapitals, womit gearbeitet wird, getheilt werden, und welcher Lohn kömmt hiernach dem Arbeiter zu?

Die Lohnarbeiter können mit Recht folgende zwei Forberungen machen:

- 1) Die Arbeit, durch welche das Kapital erzeugt ist, soll pr. Jahresarbeit mit keiner höheren Rente belohnt werden, als die Jahresarbeit des Lohnarbeiters, wenn dieser den Ueberschuß, der ihm von seinem Lohn nach Abzug der nothwendigen Unterhaltungsmittel verbleibt, gegen Zinsen ausleiht. Oder mit anderen Worten: beide Gattungen von Arbeit, nämlich die im Kapital enthaltene und die für Lohn geleistete, sollen (gleiche Dualität vorausgesest) auch gleiche Nenten liefern.
- 2) Der Arbeitslohn muß die Höhe haben, bei welcher die Erzeugung der Kapitalrente mit dem mindesten Auswand von Arbeit erlangt wird,

Der zweiten Forderung wird, wie im vorigen § nachge= wiesen ift, entsprochen, wenn ber Arbeitslohn = Vap ift.

Db biefer Arbeitslohn auch ber erften Forderung Genüge leiftet, mag nachstehende Berechnung entscheiben.

Bei bem Arbeitslohn = Vap beträgt nach § 15 die Rente, welche ber kapitalerzeugende Arbeiter erlangt

$$\frac{(p-\gamma ap) (\gamma ap-a)}{q\gamma ap} = \frac{(\gamma p-\gamma a) (\gamma ap-a)}{q\gamma a}$$

$$= \frac{(\gamma ap-a) (\gamma ap-a)}{aq} = \frac{(\gamma ap-a)^2}{aq}$$
Für den Lohnarbeiter beträgt bei dem Ueberschuß von

$$(\gamma ap - a) \frac{(\gamma ap - a)}{aq} = \frac{(\gamma ap - a)^2}{aq}$$

Bei bem Arbeitslohn = Vap, und bem Binsfat von Vap—a aq ist also die Belohnung für die im Kapital steckende Arbeit und für die Lohnarbeit im Gleichgewicht.

Berlangt bagegen ber Arbeiter von bem Kapitaliften einen Lohn, der Pap übersteigt, so ist diese Forderung eine unbillige und ungerechte, die gurudgewiesen werden muß; benn er ver= langt bann für Arbeiten von gleicher Qualität, eine ungleiche Auch widerstreitet eine folche Forderung bem eigenen Interesse des Arbeiters, der durch Ansammlung eines Bermögens feine Lage verbeffern will, weil mit bem höhern Lohn als Vap, wenn biefer Lohnfat allgemein wird, durch bas bamit verbundene Sinfen bes Binsfapes, bie Rente, welche ber Arbeiter erwirbt, ftatt zu fteigen, fich vermindert, wie aus § 15 hervorgeht.

Im vorigen & ift bie Frage: "Welches die Schranke für die Vermehrung bes Kapitals bilbet", aufgeworfen, und wir können jest diese Frage dahin beantworten, daß, wenn die Arbeiten in den Gewerben und Fabrifen, welche Konsumtions= Artifel liefern, mit einer höhern Rente als bei der Kapital= erzeugung belohnt werden, die Kapitalvermehrung bei konstant bleibender Bevölferung, aufhört.

Wir haben jest das Verhältniß zwischen Arbeitslohn und Zinssuß nach vier verschiedenen Methoden und Gesichtspunkten zu bestimmen gesucht; wir haben nämlich

- 1) die Kapitalerzeugung durch Arbeit untersucht; bann
- 2) bas Rapital als Arbeit ersegend betrachtet; ferner
- 3) den Zinsfuß durch die Nutung des zuletzt angelegten Kapitaltheilchens bestimmt; und endlich
- 4) das Mehrerzeugniß burch ben zulest angestellten Arbeiter als Maas für ben Arbeitslohn angenommen.

Da nun aus allen diesen Untersuchungen der Arbeitslohn = Vap siegreich hervorgegangen ist: so glaube ich — wenn man den, der Organisation des Menschen und der physischen Welt entsprechenden Lohn, den naturgemäßen nennt — jest den Sat aufstellen zu dürsen:

ber naturgemäße Arbeitslohn ift = Vap.

### \$ 22.

Einfluß der Fruchtbarkeit des Bodens auf Arbeitslohn und Zinsfuß.

Wir haben ben naturgemäßen Arbeitslohn = Vap gestunden; aber wir müssen jest fragen, ob hierin für den Arbeiter eine Garantie liege, daß sein Lohn nicht ein ärmlicher werde, da dieser von der Größe von p abhängt, und da der Werth von p wiederum von der Fruchtbarkeit des Bodens, worauf Kapital und Arbeit verwendet wird, abhängig ist.

Der Werth von Vap wird nämlich immer kleiner, je mehr p abnimmt, und wenn p = a ift, finkt der Arbeitslohn

auf a, b. i. auf ben Betrag ber nothwendigen Subsistenz-

Um den Einfluß der Fruchtbarkeit des Bodens näher kennen zu lernen, wollen wir nun für p nach und nach andere Werthe segen.

- 1) Es sei p = 300 c, so ist sür a = 100 c, und q = 12 ber Arbeitslohn A = Vap = 173 c, ber Zinssaß  $z = \frac{Vap a}{aq} = 6,1$  pEt.
- 2) p sei = 200. Alsbann ist A = Vap = 142und  $z = \frac{Vap-a}{aq} = 3,5$  pEt.
- 3) Für p = 150ift A = Vap = 122und  $z = \frac{Vap - a}{aq} = 1.83$  pCt.
- 4) Es sei p = a = 100 c, so ist A = Vap = 100 und  $z = \frac{Vap a}{aq} = 0$

Wir sehen hier also, daß Arbeiter und Kapitalisten an der Steigerung der Produktion ein gemeinschaftliches Interesse haben, daß Beide verlieren, wenn die Produktion abnimmt, und Beide gewinnen, wenn sie zunimmt.

Aufgabe. Den Werth von p zu finden, wenn z == 2 pCt. ift.

Also ann ift 
$$\frac{Vap-a}{aq} = \frac{V100 p-100}{1200} = \frac{2}{100}$$

also 
$$V100p-100 = 24$$
 $V100p = 124$ 
 $100p = 124^2 = 15376$ 
 $p = 153,76$ 
 $100p = 124$ 

Bei einem so niedrigen Zinssat wird aber schwerlich neues Kapital gesammelt werden — da dies doch auch von Seiten der Kapitalisten Entsagung von Genüssen fordert — und es wird sich wohl kein Kapitalist sinden, der sein Kapital in einem Unternehmen, welches nur 2 pCt. einträgt, anlegen möchte. Aber selbst dann, wenn dies geschähe, übersteigt der Arbeitsslohn die Bedürsnisse des Arbeiters noch um 24 pCt.

So lange der Arbeitslohn = Vap ist, so lange – und dies ist von entscheidender Wichtigkeit — ist auch der Arbeiter gegen Noth und Mangel geschütt.

Ganz anders verhält sich dies in unsern europäischen Verhältnissen, wo kein herrenloses Land mehr zu finden, und dem Arbeiter die Möglichkeit genommen ist, sich dem niedrigen Lohngebot seines Lohngebers durch den Andau eines bisher unkultivirten Stück Landes zu entziehen.

Hier entscheibet die Konkurrenz über die Höhe des Lohns; hier ist der Arbeitslohn = a + y, wo y völlig unbestimmt ist, und der Zinssatz zist hier  $= \frac{p - (a + y)}{q(a + y)}$ 

Je kleiner nun y wird, desto mehr wächs't z, wie nach= stehendes Beispiel zeigt:

Es liegt also im Interesse ber Unternehmer und Kapitalisten, den Lohn immer tieser herabzudrücken, und während der Arbeiter für seinen Lohn nur noch die nothwendigen Lebensbedürfnisse sich verschaffen kann, genießt der Kapitalist den hohen Zinssat von 81/3 pCt.

Hier scheibet sich also nicht blos bas Interesse ber Kapistalisten von dem ber Arbeiter, sondern bas Interesse Beiber steht sich biametral entgegen.

In diesem entgegengesetten Interesse liegt nun der Grund, warum Proletarier und Besitende fortan sich seindlich gegenüber stehen, und unversöhnt bleiben werden, so lange der Zwiespalt in ihrem Interesse nicht gehoben ist.

Aber nicht blos dem Wohlstand seines Lohnherrn, sondern auch dem Nationalwohlstand steht der Arbeiter interessenlos gegenüber.

Durch Entbedungen im Fabrikwesen, durch Anlegung von Chausseen und Eisenbahnen, durch Anknüpfung neuer Hansbelsverbindungen z. kann von Zeit zu Zeit das Nationalseinkommen sich gar sehr steigern. Aber bei unserer setzigen gesellschaftlichen Organisation wird der Arbeiter davon nicht berührt, seine Lage bleibt wie sie war, und der ganze Zuwachs am Einkommen fällt den Unternehmern, Kapitalisten und Grundsbesitzern anheim.

Im Jahr 1836 war in Mecklenburg die mittlere Pacht für eine Last guten Ackers (6000 Duadratruthen) cc. 100 Thlr.  $\mathfrak{N}^2/_3$ . Seitdem ist die Pacht pr. Last Acker auf 150 bis 200 Thlr.  $\mathfrak{N}^2/_3$  gestiegen.

Von dieser außerordentlichen Zunahme des Nationaleinstommens ift aber dem Arbeiterstande nichts zugestossen, und es konnte demselben bei unserm sozialen Organismus nichts zusließen.

Wäre aber die gesellschaftliche Organisation der Art gewesen, daß hievon den Arbeitern auch nur ein Fünftel hätte zu Theil werden müssen: so würde sich Glück und Zufriedenheit über Tausende von Familien verbreitet haben, die Aufregungen und Gewaltthaten, wodurch die Arbeiter sich im Frühjahr 1848 einen höheren Lohn erzwangen, wären unterblieden, und das schöne patriarchalische Band, was früher zwischen Herrn und Untergebenen bestand, wäre nicht zerrissen worden.

Der Uebergang aus der Klaffe der Arbeiter zu dem Stande der Bestigenden könnte zur Ausgleichung dienen, wenn nicht in dem niedrigen Lohnsatz selbst das Hemmniß gegen diesen Uebergang enthalten wäre, und zwar aus solgenden beiden Gründen:

- 1) Bei dem jetigen Lohnsatz können die Arbeiter entweder gar keine oder doch nur unbedeutende Kapitale sammeln, und die Schaffung neuer Kapitale wird dadurch fast zum Monopol der Unternehmer, Kapitalisten und Grundbesitzer.
- 2) Bei dem geringen Lohn vermögen die Arbeiter nicht, ihren Kindern den Unterricht geben zu lassen, der zur Erlangung der Kenntnisse, welche zum Betrieb eines Gewerbes, oder zu einer höhern Stellung in der burgerlichen Gesellschaft befähigen, erforderlich ift.

So liegt also in dem niedrigen Lohn der Grund zur Fortdauer besselben. Wie ist aus diesem Zirkel herauszustommen?

Alle diese Uebelstände, an benen ber soziale Zustand Europas ertrankt ift, fallen für den Arbeitslohn Vap hinweg.

In pap ist ber Lohn bes Arbeiters dem Werth seines Erzeugnisses proportional; in unsern gegenwärtigen Zuständen

ift ber Lohn bes Arbeiters von seinem Arbeitsprodukt gang unabhängig.

In der Trennung des Arbeiters von feinem Erzeugniß liegt die Quelle des Uebels.

Die Arbeiter im Verdung haben vor denen im Tagelohn den großen Vorzug, daß der Verdienst des Arbeiters mit seinem Fleiß steigt und fällt, daß also der Arbeiter gewissermaßen für sich selbst, und deshalb mit mehr Lust und Liebe zur Sache arbeitet. Dennoch aber kann bei der Arbeitslohnung nach der Stückzahl, durch die Konkurrenz der Arbeiter unter einander, der Verdienst derselben tief herabsinken.

Beim Verdung wird nur die Quantität Arbeit, nicht aber der im Erzeugniß enthaltene Werth der Arbeit bezahlt; während beim Lohn = Vap der Arbeiter unmitztelbar an dem Werth seiner Arbeit Theil nimmt.

Ob und unter welchen Bedingungen der Arbeitslohn Vap für unsere europäischen Zustände möglich ist — dies geht aus unsern bisherigen Untersuchungen nicht hervor, sondern wird Gegenstand der Fortsetzung dieser Schrift sein.

So viel aber leuchtet ein, daß wenn auch die vollständige Zurückführung zum naturgemäßen Arbeitslohn nicht möglich wäre, doch die Uebelstände sehr gemindert werden, wenn die Arbeiter auch nur einen Theil ihres Lohns im Antheil an dem Erzeugniß ihrer Arbeit erhalten.

Bliden wir nun auf die Zustände in den nordamerikanischen Freistaaten.

Dort ist, wie im isolirten Staat, fruchtbarer Boben in ungemessener Menge umsonft ober für eine Kleinigkeit zu haben.

Dort kann, wie im isolirten Staat nur die Entfernung vom Marktplat ber Ausbreitung ber Kultur Schranken feten.

Aber diese Schranken werden durch die Dampsschiffahrt auf den Flüssen, durch die Anlegung von Kanälen und Eisenbahnen immer weiter hinausgeschoben.

Dort kann also ber Arbeitslohn Vap zur Verwirklichung gelangen, und ist in der That dazu gelangt; denn wir sinden in Amerika zwischen Arbeitslohn und Zinssuß ein ähnliches Verhältniß, wie wir es aus unsern Formeln für fruchtbaren Boden entwickelt haben.

In Folge dieses Verhältnisses zwischen Arbeitern und Kapitalisten finden wir in Nordamerika allgemeinen Wohlstand, der mit Riesenschritten wächst; dort sindet keine schrosse Absonderung zwischen den verschiedenen Ständen statt, und zwischen ihnen herrscht Eintracht und Friede; und selbst unter der geringern Volkstasse sind die ersten Schulkenntnisse — Lesen, Schreiben und Rechnen — allgemeiner verbreitet als in Europa.

Die ersten Menschen, welche unter einem noch günstigern Himmelöstrich die Erde betraten, mußten in einer ähnlichen Lage sein — und deshalb hat man vielleicht diesen Zustand den paradiesischen genannt.

Ist nun ein solcher Zustand mit der Dichtheit der Bevölferung unverträglich und für immer von der Erde verschwunden?

Der kann die Menschheit durch höhere Ausbildung der Geisteskräfte, und durch Unterordnung der Leidenschaften unter die Herrschaft der Vernunft diesen Zustand wieder zurückführen, und ist es vielleicht die Aufgabe des Menschengeschlechts, das, was die ersten Menschen ohne Verdienst, durch die Gunst der Natur empfingen, durch eigenes Verdienst wieder zu erringen, nnd somit zu seinem geistigen Eigenthum zu erheben?

#### \$ 23.

#### Anwendung der gefundenen Formeln auf fonfrete Falle.

In der bisherigen Untersuchung sind Arbeitsprodukt, Zinssuß und Arbeitslohn durch Buchstabenformeln ausgestrückt. Die Buchstaben repräsentiren jeden Zahlenwerth, und die darin ausgedrückten Formeln erheben sich dadurch zur allgemeinen Gültigkeit.

Für den konkreten Fall nehmen aber die Buchstaben einen bestimmten Zahlenwerth an, und wenn die Formel richtig ist, muß sich auch in den in Zahlen ausgesprochenen Resultaten Gesemäßigkeit zeigen.

Bei unserer nächsten Untersuchung über bas Verhältniß zwischen Arbeitslohn und Landrente, welche Gegenstand bes 2. Abschnitts dieser Schrift sein wird, bedürfen wir schon ber Angabe in Zahlen von a, p, q, y und z für einen konfreten Fall.

Diefe Zahlen durfen aber nicht willführlich angenommen, sondern muffen der Wirklichkeit entnommen werden, weil die Wirklichkeit der Prufftein ihrer Nichtigkeit sein soll.

In Ermangelung anderer Data werbe ich nun den Werth dieser Buchstaben für die Verhältnisse des Guts Tellow zu ermitteln suchen, und die besfallsigen Berechnungen dem folgenden Theil dieser Schrift beifügen.

Bei der großen Wichtigkeit, welche in dem gegenwärtigen Augenblick die Frage hat, wie viel Einkommen der Tagelöhner zu einem anständigen, vor Mangel geschützten Leben bedarf, lege ich aber schon jest in der Anlage A. die Berechnung über die Unterhaltskosten und das Einkommen einer Tagelöhnerfamilie zu Tellow in dem 14jährigen Zeitraum, von 1833 bis 1847, hier zur Prüfung vor

Wer erkannt hat, was in Bezug auf die Arbeiter das Rechte ift, auf dem laftet auch die moralische Verpflichtung das Rechte zur Vollziehung zu bringen — so weit dies in seinen Kräften steht.

Schon seit mehr als 20 Jahren habe ich den lebhaften Wunsch gehegt, meinen Tagelöhnern einen Antheil an der Gutseinnahme als Julage zu ertheilen; diese Julage aber nicht zu ihrer Verfügung zu stellen, sondern zur Bildung eines Kapitals für sie zu verwenden.

Damals standen der Berwirklichung meines Wunsches zwei Hindernisse entgegen, nämlich

- 1) die Berpflichtung gegen meine Familie; und
- 2) die Beforgniß, daß eine folche Einrichtung Unzufriedenheit und Aufregung unter den Arbeitern auf den benachbarten Gütern zur Folge haben könne.

Nachbem aber bas erste Hinderniß sein Gewicht verloren hatte, und nun auch im Frühjahr 1848, in Folge der gewaltigen Volksbewegung, auf fast allen Gütern den Arbeitern bedeutende Zugeständnisse gemacht wurden, konnte ich weiter kein Bedeufen tragen, den lange gehegten Bunsch zur Ausführung zu bringen.

Die desfalls gemachten Bestimmungen sind in der Anlage B. enthalten.

Bei Einrichtungen biefer Art muß aber vor Allem der endliche Erfolg ins Auge gefaßt werden.

Gin Beispiel mag bies naher erlautern.

Die Ausgabe an den Arzt und Apothefer kostet für eine Tagelöhnerfamilie dem Gutsherrn im Durchschnitt cc. 3 Thlr.  $N^2/_3$  jährlich. Gibt nun der Gutsherr in Folge einer Uebereinkunft dem Tagelöhner jährlich 3 Thlr. unter der Bedingung, daß dieser die Kurkosten bei künftigen Krankheitsfällen selbst tragen soll, so wird dadurch die Ausgabe des Gutsherrn

weder vermehrt, noch vermindert. Aber welche Aenderung geht damit in der Lage und im Glück der Tagelöhnerfamilie vor! Trift nun den Mann eine ernste, langwierige Kranksheit, so wird derselbe es nur selten mit der Pflicht gegen seine Familie zu vereinigen wissen, eine so große Summe, wie der Betrag der Kurkosten ist, auf sich selbst zu verwenden.

In der Regel aber wird er das zu diefem Zwed erhaltene Geld nicht aufgehoben, fondern verzehrt haben, und dann bleibt er grade in der Zeit der Noth hulflos danieder liegen.

In den Fällen, wo durch den bisherigen Lohnsatz die wirklichen Bedürfnisse und die billigen Wünsche der Arbeiter befriedigt sind, wird eine Zulage durch Erhöhung des Tagelohns eine ähnliche Erscheinung zur Folge haben. Die Genußmittel der Tagelöhner grenzen so nahe an ihre Bedürfnisse mittel, daß kaum eine Scheidelinie zu ziehen ist, und man darf ihnen deshalb nicht die Kraft zumuthen — die selbst vielen Begüterten sehlt — den augenblicklichen Genuß der Sorge für die Zukunst zu opfern. Der Arbeiter wird im Gegentheil in den mehrsten Fällen die Zulage verzehren, für das Alter nichts ausheben, die Armuth im Alter aber um so bitterer empfinden, je mehr er sich an größere Bedürfnisse gewöhnt hat, die er dann nicht mehr befriedigen kann.

Weit schlimmer aber ist es noch, daß durch die an keine Bedingung geknüpfte Erhöhung des Tagelohns das sich gegenüberstehende Interesse von Lohngebern und Arbeitern nicht vermittelt wird, und so das Grundübel unserer sozialen Zustände in voller Schrofsheit bestehen bleibt.

whice according new armindert. Were welche Alemerung gold bankt die der Loge und die Stürft der Appelifinerfamilig vort Erife mus den Mann eine ernfte, langweisige Rennflede, so white derfitte es nur felten mit der Philips gegan felde Familie zu vereinigen weisen, eine so geofte Sannet wie der Manuez der Arabelten ist, auf fich felde zu verweisen.

In der Regel aber eller er das zu diesem Fronk erhaltene Erde alist aufgespeden, sondern verzeller haben, und denin blebb er grüde in der Jek der Roch hälften vanleder ibgrit.

in der Höller, wo derch der delleren Erheite der Arteiter ablichen Bedichen Bedichen Bedichen Bedichen Bedichen Bedichen Bedichten der Arteiter beiter der Arteiter Beite eine Abrichte Constitution gier Falge beiter Constitution auf der Arteiter Geschieder gernere fo nahe an ihre Bedichten mittell der Argeiteiten gernere fo nahe an ihre Bedichten unter der Argeiteite zu stehen ist, und man ent einem derbiede der Argeiteite zu stehen ist, und man ent Begilneren der bei der Beiter bieden bei Inner der Beiter beiter in der Beiter der Beiter in der Beiter der um fo Literer anbeiten, je mehr er fich an gehöre Bedichten gewichte entwirter auf der mehr der und fo Literer anbeiter, je mehr er fich an gehöre Bedichten gewichtet ern beiter der kann micht mehr der keinfelgen fann.

Weit Schunger aber ift es noch bas durch die en feine Bedingung gehildese Erfdung des Tagelstus das fich gegenüberstährnt e Jaconffe von Lohngebern und Arbeitem niche vondlach wird, und fo-das Strucklich unferer fezielen Juffense in vohre Schrofflich beflechen Kellte. Anlage A.

# Berechnung

ber

## Unterhaltskosten und des Einkommens

einer

Tagelöhnerfamilie zu Tellow

in bem Zeitraum

pon 1833 bis 1847.

## Inhalt.

|   |    |                                                          | Geite |
|---|----|----------------------------------------------------------|-------|
| 9 | 1. | Berbienft einer Tagelohnerfamilie                        | 215   |
| 8 | 2. | Ertrag und Roften ber Rube                               | 224   |
| § | 3. | Berth ber Emolumente, welche bie Tagelohner erhalten .   | 247   |
| 8 | 4. | Sonftige mit ber haltung einer Tagelohnerfamilie verbun- | H.    |
|   |    | dene Rosten                                              | 251   |
| 8 | 5. | Koften ber Arbeit einer Tagelohnerfamilie                | 258   |
| 8 | 6. | Berfuch gur Beftimmung bes Ginkommens einer Tagelohner=  |       |
|   |    | familie                                                  | 261   |
| § | 7. | Uebersicht ber Kornkonsumtion ber Dorfbewohner           | 271   |

#### \$ 1.

Jährlicher Verdienst einer Cagelöhnersamilie zu Cellow, welche keinen Gosgänger\*) hält, in dem Beitraum vom 1. Juli 1833 bis 1. Juli 1847.

Bemerkung. Die Data zur Berechnung bes Arbeitsquantums, was die Arbeiter verrichten, sind aus ber zehnjährigen, genau geführten, und zu einer Uebersicht vereinigten Arbeitsrechnung aus den Jahren 1810 bis 1820 entnommen.

#### 1. Drescherlohn.

In dem Zeitraum von 1833 bis 1847 hat der Durchschnittsertrag des Korns, mit Ausschluß des Rapses, 7447 Schst. 9 Mt. Rostoder Maas\*\*) auf Roden reduzirtes Korn\*\*\*) betragen.

Hievon mögen ungebroschen in Garben versuttert sein cc. 80 gehäufte Schfl. Hafer gleich 50 Schfl. auf Rocken redugirt.

Ausgebroschen sind bemnach 7397 Schfl. 9 Mt. Die Drescher erhalten ben 16. Schfl.

<sup>\*)</sup> Unter "Hofganger" wird ein Dienstbote verstanden, welcher ftatt ber Frau die Arbeiten fur ben hof verrichtet.

<sup>\*\*)</sup> Ein Roftocker Scheffel ift gleich 5/4 Berliner Scheffel.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei ber Rebuktion auf Rocken ift gerechnet:

<sup>1</sup> Schfl. Beizen gleich 11/3 Schfl. Rocken,

<sup>1</sup> Schfl. Rocken gleich 1 Schfl. Rocken,

<sup>1</sup> Schfl. Gerfte gleich 3/4 Schfl. Rocken,

<sup>1</sup> gehaufter Schfl. Hafer gleich 3/8 Schfl. Rocken,

<sup>1</sup> halbgehaufter Schfl. Hafer gleich %16 Schfl. Rocken,

<sup>1</sup> Schfl. Erbsen gleich 1 Schfl. Rocken.

|                                                                     | $\mathfrak{N}^2/_3$ | Rostocker<br>Schfl. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     | 28/3                | Roden               |
| Der Drescherlohn beträgt bemnach 462 Schfl.                         |                     |                     |
| 6 Mt.                                                               |                     |                     |
| Von schlecht lohnendem, oder in Miethen                             |                     |                     |
| geftanbenem Korn erhalten die Drescher ftatt                        | ids E               | adibilitie.         |
| bes 16. ben 14. Schfl. Die hieraus her-                             | a m                 | welche bei          |
| vorgehende Zulage mag etwa 5 pCt. des                               | E .1                |                     |
| ursprünglichen Drescherlohns betragen. Dies                         | o or er T           | rama R              |
| macht auf 462% Schfl. — 231/8 Schfl.                                | Same                | "Austrinte.tm.      |
| Der Drescherlohn beträgt also im Ganzen                             | n acres             |                     |
| 4626/16 + 231/8 = 4851/2 Schfl. An                                  | O TOTAL             | milional hardelle   |
| Tagelöhnern find in dieser Beriode 11 ge-                           |                     | ,                   |
| halten. Auf einen Tagelöhner fällt alfo                             |                     |                     |
| an Dreschersohn $\frac{485^{1}/_{2}}{11} = \dots$                   | mine.               | 442/16              |
| an Dreichertoin ————————————————————————————————————                | 3 215 3             | 44*/16              |
| Nach bem zehnjährigen Durchschnitt von                              | nivoi               |                     |
| 1810 bis 1820 hat ein Mann pr. Tag                                  |                     |                     |
| gedroschen 4,52 auf Roden reduzirte Schfl.                          | migen               |                     |
| Hiernach find zum Dreschen von 73799/16                             | 100                 |                     |
| Schfl. erforderlich gewesen 1637 Tagear=                            |                     | dright              |
| beiten. 11 Tagelöhner haben 1637 Tage                               | 1120000             |                     |
| gebroschen. Dies beträgt für einen Mann                             | mile                | Light a             |
| 149 Tage.                                                           | -                   |                     |
| 2. Torfstechen.                                                     | meled.              | 'estan (*           |
| So weit sich es mit Wahrscheinlichkeit                              |                     | eld many and        |
| aus ben Rechnungen der Jahre 1810 bis                               | 4.8                 |                     |
| 1820 ermitteln läßt, find in jenem Zeitraum                         | 11.0                |                     |
| von 2541/2 Mann jährlich an Torf ge-                                |                     | 1                   |
| o Sight Hotel globs A States,                                       |                     |                     |
| bita Coll. Hafa girid H. Coll. Recep.<br>Libla aicht 1 Coll. Recen. | 100 100             | 442/16.             |
| Smarry Man - laine mini                                             | 100                 | ,                   |

| 1927   Rollad                                           | N     | 2/3       | Rocken<br>Schfl.             |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|
| ASAA 82 6 Managara Transport                            | -0    |           | 442/16                       |
| ftochen, für ben Sof 186,850 Goben                      |       |           | 7-0                          |
| für das Dorf 286,000 "                                  | OUT   | IIII      | Cin Ma                       |
| zusammen 472,850 "                                      |       |           | = 10,5 ft                    |
| Ein Mann hat also täglich 1858 Soben                    |       | 9976      | Ungenom                      |
| gestochen.                                              |       | 10        | 8881 rer                     |
| In bem Zeitraum von 1833 bis 1847                       | 0 0   | 100       | 5179                         |
| find burchschnittlich jährlich geftochen cc.            |       | 16        | 6                            |
| 480 Taufend Soden, von 11 Tagelöhnern.                  |       | - Aire    | 2. boff bles                 |
| Dies gibt für jeden Tagelöhner 43,636;                  |       |           |                              |
| bavon sticht er für sich selbst 10,000. Be-             |       | 27        | erfordent ha                 |
| zahlt werden 33,636 Soden à Taufend 8 fl.               | 5     | 29        |                              |
| Zum Stechen von 33,636 Soden ge-                        |       |           | 1 7 1152                     |
| braucht der Arbeiter $\frac{33,636}{1858}$ = 18,1 Tage. | e ti  | nen<br>nu | fällt auf je<br>riesem Zeite |
| Berbienst pr. Tag 14,9 fl.                              | Sint. | 107       | E in Es                      |
| 3. Brachgraben aufraumen.                               | o i   | pan       | 2 m (d.                      |
| In den 9 Jahren von 1811 bis 1820                       |       |           |                              |
| find von 6231/2 Mann 5179 Ruthen Brach-                 | opti  | 100       |                              |
| graben aufgeraumt.                                      | 101   |           |                              |
| Dies macht pr. Mann 8,31 Ruthen.                        |       |           | den Wiefen                   |
| Bezahlt find:                                           |       | 9         | semiliater.                  |
| für 5179 Ruthen à 11/4 fl 6474 fl.,                     |       | di        | Scheibes u                   |
| Zulage für schwierigere Grä-                            |       | 0         |                              |
| ben 2 Thaler oder 96 fl.                                |       | 1         |                              |
| zusammen 6570 fl.                                       |       | 2001      | doen nour                    |
|                                                         | _     | -         |                              |
| 6 17 449/16                                             | 5     | 29        | 442/16                       |

| nobell TARY                                                               | 1       | /3<br> B | Roftod<br>Schfl.        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|
| Transport                                                                 | 5       | 29       | 442/16                  |
| Ein Mann hat täglich verdient $\frac{6570}{623\frac{1}{2}}$               |         | 20       | floores, file           |
| = 10,5 ft.                                                                | Nint of | 1116     |                         |
| Angenommen: 1. daß in dem Zeitraum von 1833 bis 1847 gleichfalls jährlich | 137     |          | Schodym.                |
| $\frac{5179}{9} = 575$ Ruthen aufgeräumt find;                            | in the  | 3        | Su trup                 |
| 2. daß dies wie früher $\frac{623 \frac{1}{2}}{9}$ = 69,3 Mann            | 100     | 0        | 180 Annier<br>Ties eiße |
| erfordert hat; 3. daß für das Aufräumen                                   |         | 07       | diff nound              |
| bezahlt find $\frac{6570}{9}$ = 730 fl. jährlich: fo                      | 0,0     |          | Solder Tribe            |
| fällt auf jeden der 11 Arbeiter, welche in                                |         |          |                         |
| biesem Zeitraum gehalten find,                                            |         | The same | and issuing             |
| a) an Verbienst $\frac{730}{11} = 66 \text{ fl.} = \dots$                 | 1       |          |                         |
| b) an Tagesarbeiten $\frac{69,3}{11} = 6,3$ .                             | BO      |          | 3, 2                    |
| 181 56 182 mg m                                                           | 108     | 0        | St. den-                |
| 4. Sonstige Grabenarbeiten.                                               |         | 100      | es non qui              |
| Die Ziehung neuer Gräben im Acker, in                                     | 10111   |          | in Asi P                |
| ben Wiesen, an den Wegen und um die Holzkampe, ferner bas Aufraumen ber   |         |          | min didning             |
| Scheibe= und Wiesengräben hat in den                                      |         | R        | Mr 5179                 |
| Jahren 1810 bis 1820, im Durchschnitt                                     | 410     |          | 3 apriluge 5            |
| jährlich 74,3 Mann erfordert. Im Jahr 1818/19                             | 0.3     |          |                         |
| war nach einer speziellen Berechnung ber                                  |         |          |                         |
| 5 29 44%                                                                  | 6       | 47       | 442/16                  |

| 100E   275  <br>205   275                             |     | 1/3<br> B | Roden<br>Schfl. |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|
| Transport                                             | 6   | 47        | 442/16          |
| Berdienst eines Mannes bei biesen Arbei-              |     | THE       |                 |
| ten 10,9 fl. pr. Tag.                                 | in: | IB T      |                 |
| Diefe Sape auf die vorliegende Beriobe                |     |           |                 |
| angewandt, gibt für jeden der 11 Tage-                |     |           |                 |
| löhner:                                               |     | 201       |                 |
| a) die Zahl der Arbeitstage $\frac{74,3}{11} = 6,7$ , |     |           |                 |
| b) ben Berdienft, 6,7 Tage à 10,9 fl.                 | 1   | 25        |                 |
| ment forms of a direct death.                         |     |           |                 |
| 5. Sonstige Ackordarbeiten,                           |     |           |                 |
| als Mergel = und Moberaufladen, Mobern                |     | n in      |                 |
| mit Handkarren, Erbe karren 2c.                       |     | 131       |                 |
| Vom Jahr 1815 an — in welchem bas                     |     |           |                 |
| Mergelfahren im Großen zuerft begann —                |     |           |                 |
| bis zum Jahr 1820 haben die im Ackord                 |     | 98        |                 |
| vollbrachten Meliorationsarbeiten jährlich ge-        |     |           |                 |
| kostet an Gelblohn 171 Thaler 22 fl.                  |     |           |                 |
| Im Jahr 1818/19 hat bei diesen Arbeiten               |     | 18        |                 |
| verbient:                                             |     |           |                 |
| ber Mann pr. Tag 11,27 fl.                            |     |           |                 |
| die Frau " " 7,53 "                                   |     |           |                 |
| Aus biesen Daten läßt sich aber nicht                 |     |           |                 |
| mit Bestimmtheit entnehmen, wie hoch in               |     |           |                 |
| der letten Periode von 1833 bis 1847 ber              |     |           |                 |
| Verdienst eines Mannes pr. Tag und die                |     | HA.       |                 |
| Zahl der dieser Arbeit gewidmeten Tage                |     | 10        |                 |
| gewesen ift.                                          |     |           |                 |
| No. cler                                              | -   | _         | 110.            |
|                                                       | 8   | 24        | 442/16          |

| 192/5 Roden                                                 | Nº    | 1/3                 | Rođen<br>Schfl.          |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|
| 3/44 Transport                                              |       | 24                  |                          |
| Denn wenn auch ber Gelbbetrag ber                           |       | 24                  | dusides II               |
| Meliorationsarbeiten ungefähr berfelbe ge-                  | 2 "   |                     | of 0,01 mm               |
| blieben sein mag, so hat sich doch die Art                  | un    |                     | Diele El                 |
| ber Melioration (an die Stelle bes Mer-                     | 10    | 7 3                 | triber menter            |
| gelns ift bas Mobern und bie Wiesenwer-                     |       | 0                   | iofiner:                 |
| befferung getreten) wefentlich geanbert, und                |       |                     |                          |
| bamit auch bie Jahreszeit, in welcher biefe Arbei-          | 150   | 30                  | the Said (o              |
| ten vollbracht find. Andererseits hat die Zahl ber          | ft    | 213                 | h) bm An                 |
| Familien und das Berhältniß, in welchem                     |       |                     |                          |
| Männer und Frauen an den Meliorationsarbeis                 | Pill. | 100                 | 3 .5                     |
| ten Theil genommen, eine Menderung erlitten.                | ditta | -                   | als Marga                |
| Nach vielfacher, forgfältiger Vergleichung                  | 1     | -                   | Mind dim                 |
| werden jedoch die nachstehenden Annahmen                    | 18    | 1                   | ing moss                 |
| sich ber Wahrheit ziemlich nähern.                          | m     | I                   | appleoning.              |
| Bei ben Meliorationen arbeitet ber Mann                     | 11    |                     | g min eid                |
| jährlich 22 Tage, und verdient täglich                      | CHIS  | THE PERSON NAMED IN | michardiloc              |
| 10,5 fl., macht                                             | 1     | -                   | कि विकार व्या            |
| die Frau 44 Tage, und verdient täglich 6½ ßl.               | er/   | -61                 | Tine me                  |
| (Der Betrag kömmt weiterhin in Rechnung.)                   |       |                     | ringioni'i               |
| 6. Das Haken im Deputat.                                    | , II  | Carl.               | 20 20                    |
| Jeder Häfer erhält an Korn:                                 | 0     | 100                 | 6 2.3                    |
| macht auf Rocken<br>reduzirt                                | -     |                     | THE COLUMN               |
| 14 Schfl. Rocken 14 Schfl.                                  | ***   | in in it            | mit Sejuni<br>ber letten |
| 12 " Gerste 9 "                                             |       | 1                   | Amida 20                 |
| 2 halbgehäufte Schfl. Hafer = 11/8 "<br>2 Schfl. Erbsen 2 " |       | pid                 |                          |
| Summa 261/8 Schfl.                                          | **    | 12                  | Hi tralamina             |
|                                                             | -     | _                   | A mal marge              |
| 8 24 142/15                                                 | 13    | 15                  | 442/16                   |
|                                                             |       |                     |                          |

| nihoff (17)                                    | N     | 2/3<br>  B | Rođen<br>Schfl. |
|------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|
| Transport                                      | 13    | 15         | 442/16          |
| Un Gelb erhielt ber Safer in ber erften        | 1     | 1778       |                 |
| Salfte biefer Periode 11 Thaler, in ber        |       |            |                 |
| zweiten Sälfte 12 Thaler; im Durchschnitt      |       | 10         | Helu der        |
| also 11½ Thaler.                               |       |            |                 |
| Für dieses Deputat arbeiten die Häfer          | 1190  |            |                 |
| vom 24. März bis 10. November == 33            | 1     | 457        |                 |
| Wochen = 231 Tage.                             | ino   | 18         |                 |
| Davon fallen für bie Arbeit aus:               |       | 130        |                 |
| Sonntage 33                                    |       |            |                 |
| Festtage 41/2                                  |       |            |                 |
| jum Torfstechen für die Leute felbft. 6        |       |            |                 |
| zum Torfeinfahren 1                            |       | 100        |                 |
| ein Markttag 1                                 | 44.70 |            |                 |
| das Erntefeft                                  | hen   |            |                 |
| durch Krankheiten etwa 5                       |       |            | mar             |
| Bu Arbeiten für die Gerrschaft                 |       |            |                 |
| bleiben                                        |       |            |                 |
| Wenn die Deputatisten frank sind, wird         |       |            | ore             |
| ihnen für jeden Tag, an welchem sie nicht      |       |            |                 |
| arbeiten 4 fl. in Abzug gebracht; bies         |       |            |                 |
| macht für 5 Tage — 20 fl., und von ben         |       |            |                 |
| 11½ Thir. Geldlohn verbleiben ihnen            |       | I IR       |                 |
| 11 Thir. 4 fil.                                |       | Site       |                 |
| 180 Arbeitstage ber Häfer toften bem-          |       |            | 1320 661        |
| nach 11 Thir. 4 Bl. und $26\frac{1}{8}$ Schff. |       | 185        |                 |
| Rocken; dies macht pr. Tag 2,96 fl. und        |       |            |                 |
| 0,145 Schfl. Roden.                            | -     |            |                 |
| Mark Of Fr                                     | 13    | 15         | 442/16          |
|                                                |       | -          |                 |

|                                                                | M <sup>2</sup> / <sub>3</sub> |      | Rocken<br>Schft. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------|
| Transport                                                      | 13                            |      | 442/16           |
| Beim Preise bes Rodens von 40 fl.                              |                               |      |                  |
| pr. Schft. find 0,145 Schft. = 5,80 ft.                        |                               |      |                  |
| Hiezu der Geldlohn von 2,96 "                                  |                               |      |                  |
|                                                                |                               |      |                  |
| gibt an Lohn für einen Arbeitstag N? 38,76 fl.                 |                               | 500  |                  |
| In ber ersten Hälfte dieser Periode sind                       |                               |      |                  |
| 2 Tagelöhner, in ber zweiten Hälfte aber                       |                               |      |                  |
| ift nur 1 Tagelöhner als Häfer auf De-                         |                               | -    |                  |
| putat gesetzt gewesen; im Durchschnitt also 11/2.              |                               |      |                  |
| Diese haben an Deputat erhalten:                               |                               |      |                  |
| $1\frac{1}{2} \times 11$ Thir. $4$ fil. = $16$ Thir. $30$ fil. |                               |      |                  |
| 11/2×261/8 Schft. =393/16 Schft. Roden.                        |                               |      |                  |
| Da die Tagelöhner sich jahresweise beim                        |                               |      |                  |
| Hafen ablösen, so muß dies Deputat auf                         |                               |      |                  |
| 11 Mann repartirt werden; dies gibt für                        |                               | 0=   |                  |
| jeden                                                          | 1                             | 23   | 39/16            |
| Die Häfer arbeiten 11/2×180 = 270                              | 10)                           |      |                  |
| Tage. Auf jeden der 11 Tagelöhner fallen                       |                               |      |                  |
| also $\frac{270}{11} = 24,5$ Arbeitstage beim Haken.           |                               | 1997 | Line (S          |
| 11                                                             |                               |      |                  |
|                                                                |                               |      |                  |
| 7. Arbeiten im Tagelohn.                                       |                               | 100  |                  |
| Im Durchschnitt ber 10 Jahre von 1810 bis                      |                               |      |                  |
| 1820 hat ein Tagelöhner für die Herrschaft                     |                               |      |                  |
| gearbeitet 284,6 Tage.                                         |                               |      | El- hou          |
| one if 00,0 vol. 10 vol.                                       | CHT.                          |      | s min            |
|                                                                |                               | -    |                  |
|                                                                | 14                            | 40   | 4711/16          |
|                                                                |                               |      |                  |

|                                                |     | 2/3  | Rocken       |
|------------------------------------------------|-----|------|--------------|
|                                                | 鸡   |      | Schfl.       |
| Transport,                                     | 14  | 40   | 4711/16      |
| Die bisher aufgeführten Arbeiter nehmen        |     |      | dell'ener    |
| bavon hinweg:                                  | 103 | 1    | nog drahit   |
| 1. bas Dreschen 149 Tage                       | in  | Sur  | NEW TORK     |
| 2. das Torfstechen 18,1 "                      | 117 | 111  | 18 sid       |
| 3. das Aufräumen der Brach-                    |     | 28   | addinators.  |
| gräben 6,3 "                                   |     | 171  | Hiser's      |
| 4. die fonstigen Grabenarbeiten 6,7 "          |     |      |              |
| 5. die übrigen Ackordarbeiten 22,0 "           |     |      | 5 74         |
| 6. das Hafen 24,5 ,,                           |     |      | Languar and  |
| 226,6 Tage.                                    |     |      |              |
| Für Arbeiten in Tagelohn bleiben 58 Tage.      |     |      |              |
| Davon mögen fallen auf die Winterperiode       |     |      |              |
| vom 1. Nov. bis 1. März 15 Tage, von           |     |      |              |
| welcher jeder Tag mit 7 fil. bezahlt wird,     |     |      |              |
|                                                | 2   | 9    | Bundanag     |
| macht                                          |     |      | gripeliteers |
| und 43 Tage auf die Sommerperiode, in          | 17  | 8    |              |
| welcher 8 fl. Tagelohn gegeben wird, macht     | 7   | 0    |              |
| stantisted sale different countries of tenne   |     |      | edite estisa |
| 8. Deputat.                                    | 101 |      |              |
| Jeder Tagelöhner erhält, statt des früher      |     |      |              |
| für ihn gefäeten Schfl. Roden                  | -   | 1    | 5            |
|                                                | 5   |      |              |
| 9. Arbeiten der Frau.                          |     | al a |              |
| Rach bem zehnjährigen Durchschnitt haben       |     |      |              |
| bie Frauen, welche feinen Sofganger hal-       |     |      |              |
| ten, im Jahr gearbeitet 175,4 Tage. Da-        | 100 | 77   |              |
| IN THE PROPERTY OF A PROPERTY OF               | _   | _    |              |
| Michigan weeden deur 36 - Serverne neutrich au | 24  | 9    | 5211/16      |
| And the first of the second of the second      |     |      |              |

|                                             | M2/    | -   | Rođen<br>Schfl. |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----------------|
| Transport Transport                         | 24     | 9   | 5211/16         |
| von find — wie oben angegeben ift — im      | un     | 100 | bit sie         |
| Actord gearbeitet 44 Tage à 61/2 fil        | 5.     | 46  |                 |
| Für die andern Arbeiter bleiben 131,4 Tage. | 119    |     |                 |
| Die Frau leiftet für die Wohnung zc.        | ravias |     |                 |
| unentgelbliche Hoftage 104.                 |        |     |                 |
| Bezahlt werden 27,4 Tage à 4 fl             | 2      | 14  | grallen         |
| Der Jahresverdienst eines Tagelöhners,      | 0.00   | eli | not sid A       |
| ber feinen Sofganger halt, beträgt bemnach. | 32     | 21  | 5211/16         |
| male marine                                 |        |     | 6. and .0       |
|                                             |        |     |                 |

#### \$ 2.

# Berechnung des Extrags und der Kosten der zu Tellow gehaltenen Kähe für den Beitraum vom 1. Juli 1833 bis 1. Juli 1847.

Bemerkung. Unter den Emolumenten, welche die Arsbeiter erhalten, nimmt die Haltung einer Kuh eine bedeutende Stelle ein. Um die Kosten einer Tagelöhnersamilie berechnen zu können, muß man beshalb wissen, welches der Reinertrag der Kühe ist, und wie viel die Haltung einer Kuh für die Dorsleute dem Gut kostet.

Die Ermittelung bes Rohertrags ber Kühe an Butter 1c. und die ber Kosten, welche mit der Kuhhaltung verbunden sind, hat aber da, wo die Meiereiwirthschaft mit der Haus-wirthschaft verbunden ist, sehr große Schwierigkeiten; indem eines Theils der Verbrauch an Milch und Butter schwer zu kontroliren und in Zahlen anzugeben ist, und indem andern

Theils die mit der Milchwirthschaft beschäftigten Leute nebenher viele andere Arbeiten in der Haushaltung besorgen.

Sehr willsommen war es mir daher, daß Herr Staubinger, ber auf dem Gut Büstenselbe bei einer beträchtlichen Hollanderei die Meiereiwirthschaft von der Hauswirthschaft ganz trennte, die Güte hatte, mir die Refultate seiner Hollanderei vom Jahr  $18^{27}/_{28}$  vorzulegen, und mir dann die Notizen, welche ich zur Berechnung der auf die einzelnen Zweige fallenden Arbeiten und Kosten bedurfte, bereitwillig mittheilte.

In der nachstehenden Berechnung sind nun die, aus der Wüstenselder Rechnung gezogenen Daten, namentlich die, über die mit der Meiereiwirthschaft verbundenen Arbeiten benutzt, und mit den Modisitationen, welche die veränderten Verhältnisse nöthig machten, zur Basis genommen.

In Bezug auf den Rohertrag der Kühe zu Tellow ift zu bemerken:

- 1. daß der Milchertrag der Kühe für jedes Jahr aus den Nechnungen zu ersehen ist;
- 2. daß in den Jahren 1845—48 auch der Butterertrag ftets angeschrieben ift;
- 3. daß die Rechnungen ben Preis ber Butter für jedes Jahr genau ergeben; und
- 4. daß für das Jahr 1845/46 eine forgfältig geführte detaillirte Berechnung über den Werth sämmtlicher Produfte, die die Kühe geliefert haben, vorliegt, und daß hiernach der Werth der Milch pr. Pott berechnet worden.

Milchertrag. Im Durchschnitt ber 14 Jahre von 1833 bis 1847 hat die Kuh 1682 Pott\*) Milch gegeben.

Buttergehalt der Milch. Im Durchschnitt der drei Jahre von 1845 bis 1848 sind zu einem Pfund Butter erforderlich gewesen 152/3 Pott Milch.

Butterertrag. Wenn fämmtliche Milch zur Buttersproduktion verwandt wäre, so hätte die Kuh  $\frac{1682}{15^2/_3}$  = 107,4 Pfund Butter gegeben.

Biehrace. Die Heerbe besteht ungefähr zu gleichen Theilen aus jütländischen und angelschen Kühen. Das Gewicht der Kühe im lebenden Zustand schätze ich auf 650 Pfund.

Butterpreis. Im Durchschnitt der 14 Jahre ist der Preis des in einem Pfundfaß gemessenen, und nach einer benachbarten Stadt frisch verkausten Pfundes Butter gewesen — 7,77 ßl. N²/3. Im Durchschnitt der drei Jahre von 1845 bis 1848 sind 100 gemessene Pfunde = 107,5 Pfunde à 32 Loth gewesen. Der Preis des richtigen Pfundes von 32 Loth ist demnach 7,77 ×  $\frac{100}{107,5}$  = 7,23 ßl. N²/3.

Werth der Milch auf dem Gute selbst. Aus der detaillirten Berechnung vom Jahr  $18^{45}/_{46}$  hat sich ergeben, daß durch die Einnahme für Butter, nach Abzug der Berkausse und Transportkosten derselben, und durch die Nutung der sauern Milch, vermittelst der Schweinemastung, ein Pott Milch auf dem Gut, also an dem Erzeugungsort selbst, in diesem Jahr den Werth von 0,6953 fl.  $N^2/_3$  hatte.

<sup>\*) 100</sup> Pott find einer glaubmurbigen Angabe nach gleich 79 Ber-

Der Preis ber Butter ist gewesen, im Jahr 1845/46 8,05 fl. N2/3

im Durchschnitt ber Jahre 1833—1847 7,23 fl. pr. Pfund von 32 Loth. Das Verhältniß zwischen beiben Preisen ift also wie 8,05 : 7,23 — 1000 : 898.

Da ber Werth ber Milch burch ben Preis ber Butter bedingt wird, so ergibt sich hieraus für den Zeitraum von 1833 bis 1847 der Werth eines Pott Milch =  $0.6953 \times \frac{898}{1000} = 0.625$  oder  $\frac{5}{8}$  fl.

Werth bes Erzeugnisses einer Kuh im Durchschnitt ber Jahre 1833 bis 1847. Der Milcherstrag einer Kuh, die jährlich 1682 Pott Milch gibt, hat den Werth von 1682 × 5/8 = 1051 fl. = 21 Thr. 43 fl.

Hiezu kömmt der Werth des Kalbes. Der Durchschnittspreis eines nüchternen, 1 bis 3 Tage alten Kalbes ift cc. 32 fl. Da aber nicht jede Kuh jährlich ein Kalb bringt, indem einzelne Kühe güft bleiben, oder versegen, oder todte Kälber zur Welt bringen, so kann man hiefür 10 pCt. abrechnen, und die Einnahme von der Kuh durch das Kalb bleibt dann 29 fl.

Der ganze Werth bes Erzeugnisses einer Kuh ift bemnach 21 Thir. 43 fl. +29 fl. =22 Thir. 24 fl.  $\Re^2/_3$ .

### Derechnung der Unkoften, die mit der Auhhaltung verbunden sind.

#### 1. Arbeitskoften bei der Milchwirthschaft.

Zu Wüstenfelde sind diese Kosten, mit Ausschluß des Butterns während des Sommers — wo dies durch ein Pferd betrieben wurde — für 109 Kühe berechnet zu 229 Thaler 15 fl. Dies macht pr. Kuh 2 Thir. 5 fl.

Die Unterhaltungskoften eines Mädchens in der Meiereiswirthschaft sind bort berechnet zu 55 Thlr. 46 fl.

Dbige 229 Thir. 15 fl. find gleich ben Unterhaltstoften

92/2

von 
$$\frac{229 , 15}{55 , 46} = 4,1$$
 Mädchen.

|                                                                                            | 21      | /3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|                                                                                            | 28      | B  |
| Auf 109 Kühe kommen 4,1 Mäbchen; dies gibt                                                 | HE      |    |
| 26,6 Kühe auf 1 Mädchen. Die Kühe hatten                                                   | cens!   |    |
| durchschnittlich 1882 Pott Milch gegeben; zu                                               |         |    |
| 1 Pfund Butter waren 17,46 Pott Milch er=                                                  |         |    |
| forderlich, und der Butterertrag pr. Kuly war                                              |         |    |
| 107,8 Pfund.                                                                               | 155 A   |    |
| Zu Tellow steigern sich diese Kosten dadurch,                                              |         |    |
| daß der Lohn der Mädchen höher ift, daß das                                                |         |    |
| Buttern durch Menschen geschieht, und daß das                                              |         |    |
| Büttenscheuern im Sommer nicht, wie in Buften=                                             |         |    |
| felde, vor dem Milchen geschieht — ber Berech-                                             | olhina  |    |
| nung zu Folge um 26 fl. pr. Kuh.                                                           |         |    |
| Die Arbeitskosten betragen hier bemnach pr.                                                |         |    |
| $\mathfrak{Kuh} \ 2 \ \mathfrak{Thir} \ 5 \ \mathfrak{fl.} + 26 \ \mathfrak{fl.} = \cdots$ | 2       | 31 |
| 2. Aufsichtskoften.                                                                        | HHRES   |    |
| Wenn auf 100 Rube eine Meierin gehalten                                                    |         |    |
| wird, die das Rahmen, Butterbereiten und andere                                            |         |    |
| Nebenarbeiten beforgt, zugleich aber auch die Auf-                                         |         |    |
| sicht führt, so rechne ich die Unterhaltungskosten                                         |         |    |
| berfelben auf 80 Thir.                                                                     |         |    |
| den Lohn                                                                                   |         |    |
| 120 Thir.                                                                                  | Al. No. |    |
| which one control with one -                                                               | -       | 24 |
|                                                                                            | 2       | 31 |

| 2000年,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97      | 12/3     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25      | 13       |
| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       | 31       |
| Diese 120 Thir. auf 100 Kühe vertheilt, gibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | almie.  | .0       |
| für eine Kuh 1 Thlr. 9,6 ßl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aton o  |          |
| Wenn Hauswirthschaft und Milchwirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in a    | 11 1197  |
| mit einander verbunden find, so ift es fast un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | en rised |
| möglich zu bestimmen, welcher Theil der Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e mark  | TO THE   |
| haltstoften der Wirthschafterin auf jeden der bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i ilini | on mit   |
| ben Zweige fällt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n(a)m   | त गाउँ   |
| Ich sete beshalb, wie in einer abgeschloffenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 4 4      |
| Meiereiwirthschaft, die auf eine Ruh fallenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | differen |
| Auffichtstoften an, zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       | 9,6      |
| für des Rechengelen verniebeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | and all  |
| 3. Salz zur Butter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 7. 2     |
| Bu Büftenfelde find in 6 Jahren für 625 Rühe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| gebraucht 110 Schfl. Dies macht pr. Kuh jähr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 1        |
| lich 0,175 Schfl. à 20 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ent is  | 3,5      |
| perminderung der Gribe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |
| 4. Feuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Min I   |          |
| Bu Buftenfelbe find pr. Ruh gerechnet, 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mi - 11 |          |
| Soben Torf, ober 1/10 Fuber Ellernholz. Bobe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i in i  |          |
| wils rechnet pr. Ruh 1/0 Klafter Ellernholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o mi    |          |
| Sier nehme ich pr. Ruh 300 Goben Torf an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t-mai   |          |
| bas Tausend zu 20 fl. gerechnet, gibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-50    | 6        |
| total faultair S. D. v. ouganitotical rota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | anthi   |          |
| 5. Arznei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 9     |          |
| nebst bem Schrot, welches die Rühe zuweilen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dellar  |          |
| bem Kalben befommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| the state of the s |         |          |
| 4 21.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 6,1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          |

| A ARREST                                                      | N        | 2/3    |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 8 186                                                         | B        | B      |
| Transport Transport                                           | 4        | 6,1    |
| 6. Zinsen vom Werth des Milchengeräths.                       | 1 90     |        |
| So wie das Milchengeschirr hier bisher gewe-                  | 102 20   |        |
| fen ift, mag ber Werth beffelben pr. Kuh 2 Thir.              | 11110    |        |
| betragen. Hievon die Zinsen zu 4 pCt                          | Smell    | 3,8    |
| Wenn eiserne Satten ftatt ber hölzernen But-                  | अहि है   |        |
| ten gehalten, alles Milchengeschirr mit eisernen Ban-         |          |        |
| ben versehen, und eine Buttermühle gehalten wird,             | meige    |        |
| so steigen die Anschaffungstoften des Milchen-                | 41 (     |        |
| geräths weit höher — wogegen sich bann aber                   | Minnis   |        |
| die Unterhaltungskosten des Geschirrs und die                 | (Nation) |        |
| Arbeitskoften für das Milchenwesen vermindern.                |          |        |
| 7. Abnutung und Unterhaltungskoften des Milchengeraths.       |          |        |
| Diese schäße ich pr. Kuh zu                                   | 1-0      | 12     |
| 8. Abnutung, oder jährliche Werths-<br>verminderung der Kühe. | 57)      |        |
| Um biese mit einiger Genauigkeit zu ermitteln,                |          |        |
| ift eine specielle Berechnung erforderlich. Der               | DEED!    |        |
| nachstehenden Rechnung liegen nun folgende An-                | 201      | mide 3 |
| fape zum Grunde:                                              | milia    |        |
| 1) Bon 100 Rühen fterben jährlich brei, und                   | 311 11   | 0      |
| zwei Kühe werden wegen geringen Milch=                        | aufen    | a end  |
| Ertrags ober sonstiger Fehler ausgeschoffen.                  |          |        |
| 2) Die Starfen werben eingeschoffen, wenn fie                 |          |        |
| dreijährig (b. h. im 3. Lebensjahr) find, und                 | e mi     | fiden  |
| kosten das Stück 24 Thir. N <sup>2</sup> / <sub>3</sub> .     | aigin    | i 1030 |
| 1.8 4                                                         | 4        | 21,9   |
|                                                               |          |        |

| ASIR:                                                                                      |         | 2/3      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 8 9                                                                                        | x\$     | B        |
| Transport                                                                                  | 4       | 21,9     |
| 3) Die Kühe werden abgeset, wenn sie 13jährig                                              | 21 91   |          |
| find. Der Berkaufspreis der alten Absatz-                                                  |         |          |
| fühe und der jungern, wegen geringen Milch=                                                | गारीय   |          |
| Ertrages ausgeschoffenen Kühe ift 16 Thir.                                                 | ME 3 di |          |
| N°/3.                                                                                      | 195     |          |
| Aus welcher Kopfzahl besteht nun eine Geerbe,                                              | mile;   | mege     |
| bie jährlich 100 Starken einschießt?                                                       |         | edolog.  |
| Vorhanden sind:                                                                            |         | 3        |
| Beim Ankauf100 Ziährige,                                                                   | ala E   | BL B     |
| bavon nach 1 Jahre 95 4jährige,                                                            |         |          |
| " " 2 Jahren 90,3 5jährige,                                                                | 2 3     | product  |
| " " 3 " 85,8 6jährige.                                                                     | MINIM   |          |
| , , 4 ,, 81,5 7jährige,                                                                    |         | saimol.  |
| " " 5 " 77,4 Sjährige,<br>" " 6 " 73,5 Sjährige,                                           | 185 51  |          |
| en 0 10:25                                                                                 |         |          |
| 0 669 44124                                                                                | 13(0)   |          |
| 0 63 19iährige                                                                             | 0013    | MAN      |
|                                                                                            | C ALLE  | dust     |
| Summe 802,6.                                                                               | 0 0     |          |
| Im Herbst jedes Jahrs beim Eintritt der                                                    |         |          |
| Starken besteht also diese Heerbe aus 802,6 Haupt. Dann sind aber außerdem noch vorhanden, |         | 3        |
| 63 × 19/20 = 60 breizehnjährige Absapfühe, die                                             |         | 9(1117). |
| berfauft werden.                                                                           | n dill  | 9 .114   |
| vertauft wetven.                                                                           | 1119 11 | gizdin   |
| the, after pair of Information and the                                                     |         | ne sid   |
| ng bringt, fo ist der Werth einer a er ge                                                  | ntipat  | R m      |
| 0.1h   c                                                                                   | 4       | 21,9     |
|                                                                                            | PANT B  |          |

|                                                     | N      |      |
|-----------------------------------------------------|--------|------|
| 2 2                                                 | 28     | B    |
| Transport Transport                                 | 4      | 21,9 |
| Die Einnahme für 60 Kühe à 16 Thr. be-              | -      |      |
| trägt                                               | AND    |      |
| jährliche Abgang $100 \div 60 = 40$ Haupt,          | DYITE  |      |
| barunter find: Geftorbene24 ,,                      | 347    |      |
| wegen Mangelhaftigkeit Aus-                         | 111    |      |
| geschossene                                         | dila   |      |
| Für Lettere werden eingenommen                      | madia  |      |
| à 16 Ehlr                                           | mis    |      |
| Die Häute ber 24 geftorbenen Kühe                   | 1000   |      |
| haben, à 2 Thir., einen Werth von 48 ,,             | 1      |      |
| Summe ber Einnahme für ver-                         |        |      |
| faufte Rühe und Häute 1264 Thir.                    |        |      |
| Die Ausgabe für 100 Starfen beträgt 2400.           | n.     |      |
| Die Erhaltung einer Aubheerde von 802,6 Haupt,      | n      |      |
| in gleicher Bahl und gleichem Werth, koftet bem-    | 10     |      |
| nach 2400 ÷ 1264 = 1136 Thir. Auf eine              | 11     |      |
| Ruh fällt bemnach                                   | 1      | 20   |
| Sunna 202.6.                                        |        |      |
| 9. Zinsen vom Werth der Kühe.                       | 9 1    |      |
| Wenn man ben Werth ber 4= und Sjährigen             | 139 11 |      |
| Rühe bem ber Zjährigen gleich fest, und zu 24 Thir. | lille  |      |
| pr. Stud annimmt; vom bjährigen bis zum 13-         | 80 127 |      |
| jährigen Alter aber eine Werthsabnahme von 24       | 301-31 |      |
| bis zu 16 Thlr., also für jedes Jahr einen Thlr.    |        |      |
| in Anrechnung bringt, fo ift der Werth einer        |        |      |
| 010 1                                               | 5      | 41,9 |
| 0,10                                                | 0      | 11,0 |

|                                                |        | 22/3     |
|------------------------------------------------|--------|----------|
| Transport Transport                            | 5      | 41,9     |
| regelmäßigen, aus 803 Haupt bestehenden Beerbe | 0      | 41,0     |
| folgender:                                     |        |          |
| Zjährige Kühe 100                              |        |          |
| 4jährige " 95                                  | -      | à 101    |
| 5jährige " 90,3                                |        | ohili    |
| 285,3 à 24 Thir. = 6847,2 Thir.                | tanna) | e sign   |
| 6jährige Kühe 85,8 à 23 " = 1973,4 "           | and of | mores    |
| 7jährige " 81,5 à 22 " == 1793,0 "             | Dinge  | le in it |
| 8jährige " 77,4 à 21 " == 1625,4 "             | pinist | THE      |
| 9jährige " 73,5 à 20 " == 1470,0 "             |        |          |
| 10jährige " 69,8 à 19 " == 1326,2 "            | 1 5    | 2        |
| 11jährige " 66,3 à 18 " = 1193,4 "             |        | - tdip   |
| 12jährige " 63 à 17 " = 1071,0 "               |        |          |
| 802,6 17299,6 Thir.                            |        |          |
| 802,6 Saupt haben einen Werth von 17299,6      | in a   |          |
| Thaler. Dies macht pr. Haupt — 21,55 Thir.     | 1927   | of then  |
| Hievon die Zinsen zu 4 pCt., macht 0,862 Thir. | _      | 41,4 .   |
|                                                |        | anyige   |
| 10. Zinsen vom Werth der Schweine.             | 0      | 9 26.    |
| A TO THE WAY TO A MINEY                        | i du   | l, edej  |
| In so ferne die Schweine als Mittel zur        | 200    |          |
| Berwerthung der sauern Milch gehalten werden,  | 48     |          |
| gehört diese Ausgabe auf das Konto der Kühe.   | dian.  |          |
| Rechnet man zu diesem Zweck auf 8 Kühe         |        |          |
| 3 Schweine, à 10 Thir. Werth, so fallen auf    |        | * 0      |
| eine Kuh die Zinsen von 33/4 Thir., gleich     | -      | 7,2      |
| 7 84.0                                         | 6      | 42,5     |
|                                                |        |          |

|                                                                                   | n                    | 2/3           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                   | 25                   | B             |
| E.IA & Isoquant Transp                                                            | port 6               | 42,5          |
| 11. Meiereigebaude.                                                               | HE TORING            | minger.       |
| The Continue Station in a Californ Chat the                                       | .5.00                | 31415         |
| Die Erbauungskosten eines solchen Gebät für 60 Kühe betragen ca. 800 Thir.; bavon | 1000                 | didi          |
| 32 Thr. —                                                                         |                      | deid          |
| Die Abnutiung, Reparatur und die                                                  | pt.                  |               |
| Brandfassenbeiträge zu 5/6 pCt. des                                               | for Wille            | 61.0          |
| Erbauungskapitals berechnet, macht 6 ,, 3:                                        | 2                    | 7155          |
| Für Reinigung bes Schornsteins 1 , 3:                                             |                      | 1118          |
| 40 Thir. 10                                                                       | -                    | lisie.        |
| Diefe 40 Thir. 16 fl. auf 60 Kühe verti                                           |                      | 1000          |
| gibt                                                                              | 30                   | 32,3          |
| , 5,1101 = ., Tla 88                                                              | ge II                | 1000          |
| 12. Schweinestall.                                                                | 3                    |               |
| Kur eine Hollanderei von 60 Ruhen be                                              | etra=                | 08            |
| gen die Erbauungstoften eines folchen Stalls                                      | ca.                  | Plants.       |
| 200 Thir. Die bafür in Anrechnung zu bring                                        | ende                 | Simo          |
| Miethe = 200 Thir., à 45% pCt. beträgt 9 3                                        |                      |               |
| 32 fl. Diese auf 60 Kuhe vertheilt, gibt                                          | für                  | OF SE         |
| jede Kuh                                                                          |                      | 7,7           |
| Diese 12 Ausgabeposten, welche zusam                                              | white of a few minds | 100           |
| 7 Thir. 341/2 fil. betragen, fallen weg, wenn                                     | ftatt                | genere        |
| ber Hoffuh eine Dorffuh gehalten wird.                                            | 123125               | Alle Sandyane |
|                                                                                   | andn Sall            | no 8          |
|                                                                                   |                      | eine du       |
|                                                                                   | metr a di            |               |
| 6.91                                                                              | 7                    | 34,5          |
|                                                                                   |                      | 1             |

|                                                                                                        | 92      | 2/2  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|                                                                                                        | NB I    | B    |
| Transport Transport                                                                                    | 7       | 34,5 |
| Fortsetung der Ausgabeberechnung, und gwar                                                             | o mi    |      |
| der Koften, welche auch auf die Ruhe der                                                               | elinda  |      |
| Dorflente fallen.                                                                                      | migra   |      |
| 13. Koften des Rubbirten.                                                                              | ollife  |      |
| Der Kuhhirt kostet mit Deputat und Emolu-                                                              |         |      |
| menten, nach Abzug der Dienstleiftung seiner Frau*)                                                    | in die  |      |
| ca. 93 Thir.                                                                                           | nes.    |      |
| In dem 14jährigen Zeitraum von 1833-47                                                                 | 53.0    |      |
| find incl. der Dorffühe und der Bollen auf der                                                         | 10 JA   |      |
| Weide gewesen 8271/2 Haupt. Dies macht im                                                              | ng. I   |      |
| Durchschnitt jährlich 59 Haupt.                                                                        |         |      |
| In der 2. Hälfte dieser Periode find fammt-                                                            | 10      |      |
| liche Dorffühe im Winter auf dem Hofe durch=                                                           | 17 on   |      |
| gefüttert. In ber erften Salfte biefes Zeitraums                                                       | mann.   |      |
| blieb aber noch ein Theil dieser Rühe im Dorf.                                                         | cea c   |      |
| Die Zahl ber im Ganzen auf bem Hofe burch=                                                             | i 4500  |      |
| gefütterten Kühe beträgt 784. Dies macht im                                                            | ense    |      |
| Durchschnitt jährlich 56. Im Sommer und Win-                                                           | astre : |      |
| ter zusammen beträgt also die Zahl der Kühe,                                                           | mile    |      |
| wofür der Kuhhirt gehalten ift, $\frac{59+56}{2} = 57\frac{1}{2}$ .                                    | Q 933   |      |
| Die Kosten bes Kuhhirten = 93 Thir. auf                                                                | 1 20    |      |
| 571/2 Haupt repartirt, gibt pr. Kuh                                                                    | 01.     | 30   |
| to in ver Regel in \$ 5 [DR. yr. Aut                                                                   | 01-5]3  |      |
| *) Das Deputat, welches ber Rubbirt an Korn und Gelb erhalt, beträgt ungefahr 5 Thir. weniger, als ber | mu i    |      |
| Jahresverbienst eines Tagelohners.                                                                     | media.  |      |
| 1.08 0                                                                                                 | 9       | 16,5 |
|                                                                                                        |         |      |

| 3638                                               | n            | 2/3      |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|
| 118                                                | 25           | B        |
| Transport Transport                                | 9            | 16,5     |
| (Für eine Heerde von 86 Kühen, wie sie sich        | ponds        |          |
| gegenwärtig zu Tellow befindet, vermindern sich    | unfin i      |          |
| diese Kosten pr. Kuh um 26 fl.)                    |              |          |
| 14. Sulfe beim Tranken bes Biebes burch            | 1            |          |
| ein Hofmädchen.                                    | R 33         |          |
| Diese Arbeit nimmt täglich etwa 1/4 ber Arbeits=   | nn ,         |          |
| zeit eines Mädchens in Anspruch. Dies macht        | Mr. I        |          |
| in 195 Tagen 49 ganze Arbeitstage. Den Tag         | med i        |          |
| zu 7 fl. gerechnet, macht 7 Thir. 7 fl., und diese | d Jas        |          |
| auf 56 Haupt repartirt, gibt pr. Kuh               | #( <u>35</u> | 6,1      |
| 15. Ställe ausmisten.                              | ringhi       |          |
| Diese Arbeit erfordert auf 25 haupt wöchent-       | 110          |          |
| lich eine Frau. Hiernach find für 56 Haupt in      |              |          |
| 195 Tagen an Tagearbeiten einer Frau erforber=     | 707          |          |
| lich — 62,4. Die Kosten ber Arbeit einer Frau      | 1200<br>145  |          |
| find berechnet, für ben Zeitraum                   |              |          |
| vom 1. Nov. bis 25. März pr. Tag zu 62/9 fl.,      | 11217        |          |
| ,, 25. März ,, 14. Mai ,, ,, 9½ ,,                 |              |          |
| " 1. Nov. " 14.Mai im Durchschnitt 7 "             |              |          |
| Diese Arbeit kostet also 62,4 Fr., à 7 fl.         | A mi         |          |
| = 9,1 Thir., und beträgt für eine Kuh              | matto i      | 7,8      |
| 16. Errichtung einer Milchenbucht.                 | dimig        |          |
| Diese wird in ber Regel zu 3/4 DR. pr. Ruh         |              |          |
| angelegt und hat für 59 Kühe einen Umfang von      | 3 800        | (8       |
| 26 Ruthen.                                         | Haidaa       | HOTELE . |
|                                                    |              |          |
|                                                    | 9            | 30,4     |
|                                                    |              |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92       | 2/3     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28       | B       |
| Transport Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9        | 30,4    |
| Nach einer besondern Berechnung kostet eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00    | E .B    |
| Ruthe an Arbeit von Menschen und Pferden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 30     |         |
| nebst den Zinsen vom Werth der Pfoste und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |
| Koppelrice, und deren Abnugung — 53/4 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 01     |         |
| Dies gibt für 26 Ruthen 3 Thir. 6 fl., und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |
| für jede der 59 Kühe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -        | 2,6     |
| 17. Errichtung einer Rachtkoppel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | arill of |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | as)an    | mi      |
| In den 14 Jahren ist nur etwa 4 mal eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pa (10)  | diff    |
| Nachtfoppel gemacht, deren Umfang ca. 200 Ruthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176 9    |         |
| betrug und beren Errichtung 200 × 53/4 fil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1 101   |
| 23 Thir. 46 fil. fostete. Für 4 Jahre beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130      | list &  |
| bies 95 Thir. 40 fil., und in 14 Jahren durch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 319     |
| schnittlich 6 Thir. 40 fl. auf das Jahr. Auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 5.6     |
| 59 Kühe vertheilt, giebt dies pr. Kuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 5,6     |
| 18. Zinfen und Abnutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | rin III |
| von Ruhfetten, Sadfelladen, Waffertrogen, Forfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |
| u. f. w. Zinsen pr. Kuh etwa gl.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |
| Reparatur und Abnutung ungefähr 3 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mal      | 5       |
| Community of Montaining the Mes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 5       |
| 19. Das Reinigen und Zerstoßen der mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pilalu   | inus.   |
| den Rühen verfütterten Runkelrüben,<br>nebst dem Schneiden des dazu erforder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | TISTU . |
| lichen Säcksels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300      | men 16  |
| Service of Pennsylvania, English and English and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1919     | 10-01   |
| Wenn mit 56 Kühen täglich 14 Scheffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 950     |
| Runkelrüben verfüttert werden, so erfordert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.77     | all his |
| CONCERN AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART | 9        | 43,6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 2010    |

| ME-1                                              | 92        | 2/3     |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                   | x\$       | B       |
| Transport Transport                               | 9         | 43,6    |
| a. das Reinigen und Zerstoßen 1/2 F. 31/2 fl.,    | - din     |         |
| b. das Schneiden von 28-35 Scheffel               | 50        | durit   |
| Sädfel 1/2 M 51/4 "                               | mer.      |         |
| c. das Holen der Runkeln aus der                  | rainle    | gra2    |
| Miethe kostet ca 11/2 "                           | gibit     |         |
| 101/4 βί.                                         | 30, 30    | il sill |
| Die Ausgabe von 101/4 fl. täglich macht auf       |           |         |
| ben ganzen Winter von 195 Tagen 41 Thir. 31 fl.   | .13       |         |
| und auf eine Ruh 35,6 fl.                         | nd in     |         |
| Die Futterung mit Runkeln hat aber nur in         | paido     |         |
| den letten Jahren, und bann auch nur mit einem    | dan g     |         |
| Theil der Kühe ftattgefunden. Im Ganzen mag       | 1         |         |
| bie Zeit, in welcher Runfeln gefüttert find, für  | 2 36      | Bold    |
| fämmtliche Kühe berechnet, einen Winter, also ben | 1 7.11    |         |
| 14. Theil dieses Zeitraums umfassen.              | 4 4 1 1 1 |         |
| 35,6 fl. in 14 Jahren ergibt für bie Ruh          |           |         |
| in einem Jahr                                     | _         | 2,5     |
| 20. Miethe fur ben Stallraum einer Rub.           |           | i stes  |
| Wenn man die Binfen von ben Erbauungs-            | 6 41      |         |
| fosten eines Viehhauses, die Abnuhung, die Re-    | TUE       |         |
| paraturfosten und die Brandkassenbeiträge zusam=  | Section   |         |
| men berechnet — hievon die Miethe für den obern   | 2010      |         |
| Raum zur Ausbewahrung des Heues abrechnet:        | il de la  |         |
| so ergibt sich, nach einer speciellen Berechnung, | Hollett   |         |
| daß auf eine Kuh an Miethe für den Stallraum      | - in the  |         |
| fällt                                             | 25012     | 100     |
|                                                   |           | 19,9    |
|                                                   | 10        | 18      |
|                                                   |           |         |

| Appendix and a second s | 97                               | 12/3                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258                              | 13                                      |
| Transport Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                               | 18                                      |
| 21. Miethe für den Scheunenraum zur Auf-<br>bewahrung des Heues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                              | 2                                       |
| Nach der angeführten Berechnung beträgt diese Miethe für 1 Fuder Heu 11,5 fl. Die Kühe haben im 14jährigen Durchschnitt pr. Haupt 1,15 Fuder Heu erhalten. Auf eine Kuh fällt demnach 1,15 × 11,5 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | 13,2                                    |
| 22. Werbungskoften bes Seues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | il state                         | In the                                  |
| In dem zehnjährigen Zeitraum von 1810—20 haben die Werbungskosten des Heues pr. Fuder 47,4 fl. N <sup>2</sup> / <sub>3</sub> betragen.*) Die Kuh hat von 1833 — 47 jährlich 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | le fo<br>nor A<br>jongie<br>ne d | bygod<br>Signal<br>Feliga<br>San Signal |
| Fuder Heu erhalten.  Die Werbungskoften des Heues betragen dem- nach für eine Kuh 1,15 × 47,4 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                | 6,5                                     |
| 23. Beitrag zur Brandkaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                         |
| für die Versicherung der Kuh, ung. 1/4 pCt. des Werths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nadoli (                         | 2,5                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                         |
| *) Das Gewicht bes Fubers Heu wird beim Einfahren zu 1800 Pfb. angenommen, wovon im Stall 10-12 pCt. burch weiteres Eintrocknen und Verbunften verloren gehen. Dem Vieh wird beshalb bas Fuber nur zu 1600 Pfb. angerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o je                             | geld.<br>Amiat<br>No. 1                 |
| Manual day of Bring his subject of the fame Manual L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                               | 40,2                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2     | /3        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 258    | B         |
| Transport Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11     | 40,2      |
| 24. Unterhaltung der Bollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rivin  |           |
| Bon den hier für die Rühe berechneten Roften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
| von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 176    |           |
| fallen für den Bollen weg die Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |
| No. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72. SH |           |
| 12, welche zusammen betragen 5 " 17,1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tone   |           |
| Es bleiben 6 Thir. 23,1 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |
| Dagegen ist die jährliche Werths-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |
| verminderung des Bollen wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |
| doppelt so hoch anzuschlagen als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and I  |           |
| die einer Kuh. Es fommen des-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sid.   | non-d     |
| halb hinzu 1 ,, 20 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B. IS  | 111       |
| Summe ber auf einen Bollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.4    |           |
| fallenden Roften 7 Thir. 43,1 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENG.   | TONE S    |
| Rechnet man nun, daß auf 100 Ruhe 3 Bol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GP SI  |           |
| len gehalten werben muffen, so fommen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 20   | - Charles |
| biefen Koften auf eine Ruh 7 Thir. 43,1 fl. × 3/100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _      | 11,4      |
| Summer of the state of the Sales of Sal | 10     | 26        |
| Summe aller auf eine Kuh fallenden Koften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12     | 3,6       |
| Der Rohertrag der Kuh ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22     | 24        |
| Der Reinertrag ist also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     | 20,4      |

Anmerkung. Bringt man aber, wie dies gewöhnlich geschieht, die Zinsen und Unterhaltungskosten der für die Hollanderei nöthigen Gebäude nicht in Abzug, so fallen die sub No. 11, 12, 20 und 21 ausgeführten Artisel mit 1 Thlr. 25,1 ßl. auß den Kosten weg und der Ertrag der Kuh wird dann berechnet zu 11 Thlr. 45,5 ßl.  $\Re^2/3$ .

100 Kühe geben bemnach einen Reinertrag von 100 × 10 Thir. 20,4 fl. = 1042½ Thir.

100 Kühe und 3 Bollen, zusammen also 103 Haupt, besahlen das Futter was sie erhalten mit 1042½ Thir.

Dies gibt pr. Haupt grade 10 Thir. 16 fl. 92/3.

Die genaue Berechnung des Reinertrags der Kühe und der sich daraus ergebenden Nutung des Futters dient nicht blos zur richtigen Ermittelung der Kosten einer Tagelöhnersfamilie, sondern ist dem Landwirth durchaus nothwendig zur Beantwortung und Entscheidung der Fragen:

- 1) Ift ber Anbau ber Wurzelgewächse jum Biehfutter für bas gegebene Lokal zwedmäßig und vortheilhaft?
- 2) Welcher Aufwand barf auf die Verbefferung ber Wiesen gur Erlangung eines höheren Heuertrags gemacht werden?

Wenn zuwor die Aufgabe gelöf't ift, aus dem Reinertrag einer Kuh den Futterwerth von Gras, Heu und Stroh darzustellen: so ergibt sich, wenn für den Acker die Kosten der Besamung mit Klees und Grassamen, für die Wiesen die Kosten des Grabenaufräumens und der sonstigen Unterhaltung in Abzug gebracht werden, der Reinertrag der Ackerweide und der Wiesen.

Man darf aber nicht glauben, daß dieser Reinertrag ibentisch ist mit der Landrente. Denn wenn wir auch für alle Getreidearten und die sonst gebaueten Gewächse den Reinertrag auf ähnliche Weise berechnen, und auch für diese die Zinsen und Unterhaltungskoften der Gebäude, die sie ersordern, in Anrechnung und Abzug bringen: so werden damit doch die allgemeinen Kulturkosten nicht ersast und gedeckt.

Zu diesen allgemeinen Kulturkosten gehören, wenn man auch die Abgaben an Staat und Kirche — die von der Land=

rente selbst zu entnehmen sind — bavon ausschließt, doch noch folgende:

- 1) Abministrationskosten und Gewerbsprosit des Unternehmers, oder Unterhalt und Gewinn des Pächters;
  - 2) Zinsen vom Werth des Wohnhauses und Unterhaltungsfosten besselben;
- 3) Binfen vom Betriebskapital;
- 4) Unterhaltung von Wegen, Bruden und Scheibegraben;
- 5) Kosten der Unterhaltung einer Schule für die Dorfkinder. Die außerordentliche Meinungs = Verschiedenheit der Landwirthe über die Frage:

ob und in wie weit aus ber gewöhnlichen Biehhaltung eine Landrente vom Boben gewonnen wird,

entspringt hauptsächlich daraus, daß man gewöhnlich die Kostenansätze nicht aus der Wirklichkeit — den längere Zeit geführten Nechnungen — entnimmt, sondern einer trügerischen, oberflächlichen Ansicht folgt, und dann manche Ausgabeposten ganz übersieht und vergißt.

| Theilung der Kosten der Meierei-<br>wirthschaft in solche, die mit der<br>Größe des Milchertrags im Ber-<br>hältniß stehen, und in solche, die<br>von der Zahl der Rühe abhängig sind. |      | Koften, die<br>mit dem<br>Milcher=<br>trag im<br>Verhältniß<br>stehen. |       | Kosten, die<br>unabhän=<br>gig vom<br>Milcher=<br>trag sind. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                        | 25   | 13                                                                     | 258   | -                                                            |  |
| 1) Arbeitstoften                                                                                                                                                                       | 2    | 19                                                                     |       | 12                                                           |  |
| 2) Auffichtskoften. Diese mögen etwa                                                                                                                                                   |      |                                                                        | DRIST |                                                              |  |
| zu 7/8 ber ersten und zu 1/8 ber                                                                                                                                                       | ER S | 0.1                                                                    |       |                                                              |  |
| zweiten Klaffe angehören, dies gibt                                                                                                                                                    | 1    | 2,4                                                                    | -     | 7,2                                                          |  |
| 3) Salz zur Butter                                                                                                                                                                     | TE   | 3,5                                                                    | -     | 77                                                           |  |
| 4) Feuerung                                                                                                                                                                            |      | 6                                                                      | -     | -                                                            |  |
| 5) Arzenei                                                                                                                                                                             | -    | Camilly.                                                               | -     | 4                                                            |  |
| 6) Zinsen vom Werth des Milchengeräths                                                                                                                                                 | -    | 3,8                                                                    | -     | -                                                            |  |
| 7) Abnutung besselben                                                                                                                                                                  | 100  | 12                                                                     | T     | -                                                            |  |
| 8) Abnußung der Kühe                                                                                                                                                                   | TE.  | motore d                                                               | 1     | 20                                                           |  |
| 9) Zinfen vom Werth der Kühe                                                                                                                                                           | 300  | A STATE                                                                | -     | 41,4                                                         |  |
| 10) Zinsen vom Werth der Schweine.                                                                                                                                                     |      | 7,2                                                                    | 100   | THE REAL PROPERTY.                                           |  |
| 11) Das Meierei-Gebäude                                                                                                                                                                | -    | 32,3                                                                   | 50    | un Tribus                                                    |  |
| 12) Der Schweinstall                                                                                                                                                                   | -    | 7,7                                                                    | -     | . That                                                       |  |
| 13) Rosten des Ruhhirten                                                                                                                                                               | -    | 100 bile                                                               | 1     | 30                                                           |  |
| 14) Hulfe beim Tranken ber Ruhe                                                                                                                                                        |      | -                                                                      | -     | 6,1                                                          |  |
| 15) Ställe ausmisten                                                                                                                                                                   | -    | -                                                                      | -     | 7,8                                                          |  |
| 16) Errichtung einer Milchenbucht                                                                                                                                                      | -    | T.                                                                     | -     | 2,6                                                          |  |
| 17) Errichtung einer Nachtkoppel                                                                                                                                                       | _    | -                                                                      | -     | 5,6                                                          |  |
| 18) Zinsen und Abnutung von Ruh-                                                                                                                                                       |      |                                                                        |       |                                                              |  |
| fetten, Waffertrögen u. f. w                                                                                                                                                           | -    | _                                                                      | -     | 5                                                            |  |
| 19) Reinigen u. Berftoßen ber Runkelrüben                                                                                                                                              | -    | _                                                                      | -     | 2,5                                                          |  |
| 20) Miethe für ben Stallraum                                                                                                                                                           | -    | -                                                                      | -     | 19,9                                                         |  |
| 23) Beitrag zur Brandfaffe fur Ber-                                                                                                                                                    |      |                                                                        |       |                                                              |  |
| ficherung der Kuh                                                                                                                                                                      | -    | OF-                                                                    | _     | 2,5                                                          |  |
| 24) Unterhaltung der Bollen                                                                                                                                                            | -    | -                                                                      | _     | 11,4                                                         |  |
| Summe                                                                                                                                                                                  | 4    | 45,9                                                                   | 5     | 34                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                        |      | 40%                                                                    |       |                                                              |  |

Die Werbungs- und Aufbewahrungskosten des Heues gehören — da mit der Steigerung der Heufütterung der Milchertrag nicht im direkten Verhältniß wächs't — weder der einen noch der andern Klasse an, sondern bilden eine eigene Ausgaben-Klasse.

Die mit der Meiereiwirthschaft verbundenen Kosten zerfallen demnach in drei Klassen, und betragen pr. Kuh

A. Kosten, die mit dem Milchertrag im Berhältniß stehen 4 Thir. 45,9 fl.

B. Koften, die auf die Kühe felbst fallen 5 ,, 34 ,,

C. Aufbewahrungs = und Werbekosten

bes Heues..... 1 , 19,7 , wie oben 12 Thir. 3,6 fl.

Die Kuh gibt einen Robertrag von .. 22 ,, 24 ,,

Die Ausgaben-Klaffen A und B betragen 10 ,, 31,9 ,,

Wenn die Werbe- und Aufbewahrungsfosten des Heues nicht in Abzug gebracht werden, so liefert die Kuh einen Ueberschuß

Die Zahl ber Kälber, die geboren werden, steht im Berschältniß mit der Zahl der Kühe. Die Einnahme für Kälber ift pr. Kuh berechnet zu 29 fl. Zieht man diese von den Kosten, die auf die Kühe selbst fallen, ab, so bleibt die Aussgaben-Klasse B 5 Thlr. 5 fl. = 5,1 Thlr. pr. Kuh.

Der Milchertrag ber Kuh ift 1682 Pott. Die mit bem Milchertrage im Berhältniß stehenden Kosten betragen 4 Thlr. 45,9 fl.

Für 1 Pott Milch betragen biefe Koften

237,9 ft.  $\times \frac{1}{1682} = 0.141$  ft.

Der Werth der Milch pr. Pott ist oben berechnet zu 0,625 fil.

Hievon ab die Kosten pr. Pott mit.....0,141 "
gibt Ueberschuß für 1 Pott Milch.....0,484 fl.
Für 100 Pott Milch beträgt demnach der Ueberschuß
48,4 fl. = 1,01 Thir.

Der Milchertrag einer und berselben Kuh ift keine bestänbige Größe, sondern ändert sich mit der Quantität und Qualität des Futters, was sie erhält. Es ist deshalb von bedeutendem Interesse für den Landwirth, zu wissen, wie sich mit dem Milchertrag der Kuh deren Neinertrag ändert.

Durch die Trennung der Ausgaben, die mit dem Milchertrag steigen und fallen, von den Ausgaben, die sich stets gleich bleiben, die Kuh mag viel oder wenig Milch geben, sind wir nun in den Stand gesetzt, durch die aus der Birklichkeit entenommene Berechnung für einen gegebenen Milchertrag den lleberschuß darzustellen, den die Kühe von gleicher Race und gleicher Güte, für jeden — durch die Fütterung bedingten — Grad des Milchertrags liefern.

Darstellung des Neberschuffes einer Auf bei verschiedenem Milchertrag, wenn Werbe- und Aufbewahrungskosten des Heues nicht abgezogen werden.

| Milchertrag von einer Kuh. | Werth des<br>Milcher=<br>trags<br>pr. 100 P.<br>zu 1,01<br>Thir. N <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | Unkosten<br>pr. Kuh<br>Thir. N <sup>2</sup> / <sub>3</sub> | ueberschuß<br>von einer<br>Kuh<br>Thir. N <sup>2</sup> / <sub>3</sub> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2000 Pott                  | 20,20                                                                                          | 5,10                                                       | 15,10                                                                 |
| 1900 ,,                    | 19,19                                                                                          |                                                            | 14,09                                                                 |
| 1800 ,,                    | 18,18                                                                                          |                                                            | 13,08                                                                 |
| 1700 ,,                    | 17,17                                                                                          |                                                            | 12,07                                                                 |
| 1682 ,,                    | 16,99                                                                                          |                                                            | 11,89                                                                 |
| 1600 ,,                    | 16,16                                                                                          |                                                            | 11,06                                                                 |
| 1500 ,,                    | 15,15                                                                                          |                                                            | 10,05                                                                 |
| 1400 ,,                    | 14,14                                                                                          |                                                            | 9,04                                                                  |
| 1300 ,,                    | 13,13                                                                                          |                                                            | 8,03                                                                  |
| 1200 ,,                    | 12,12                                                                                          |                                                            | 7,02                                                                  |
| 1100 ,,                    | 11,11                                                                                          |                                                            | 6,01                                                                  |
| 1000 ,,                    | 10,10                                                                                          |                                                            | 5,00                                                                  |
| 900 ,,                     | 9,09                                                                                           |                                                            | 3,99                                                                  |
| 800 ,,                     | 8,08                                                                                           |                                                            | 2,98                                                                  |
| 700 ,,                     | 7,07.                                                                                          |                                                            | 1,97                                                                  |
| 600 ,,                     | 6,06                                                                                           |                                                            | 0,96                                                                  |
| 505 ,,                     | 5,10                                                                                           |                                                            | 0                                                                     |

| (refe                                                                                                                                                              | n        | 2/3     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| § 3.                                                                                                                                                               | 28       | B       |
| Werth der Emolumente, welche die Cagelöhner<br>zu Cellow erhalten.                                                                                                 |          |         |
| 1. Die Wohnung.                                                                                                                                                    | 1119     | eagin   |
| Rach einer Berechnung, Die fich auf Behrens                                                                                                                        | india    | mad     |
| Landbaufunft grundet, fostet die Erbauung eines                                                                                                                    | in death | din     |
| Dorfhauses (hier Kathen genannt) von 4 Woh=                                                                                                                        | g mo     |         |
| nungen und ber Größe wie die hiefigen altern                                                                                                                       | nings    | maft.   |
| Kathen sind, 990 Thir. 6 fl., oder ungefähr                                                                                                                        | TOUS !   | plaid   |
| 1000 Thir.*)                                                                                                                                                       |          | 1101    |
| Dies macht für eine Wohnung 250 Thlr.<br>Hievon die Zinsen zu 4 pCt                                                                                                | 10       | TERRY.  |
| Die Werthsverminderung, die Reparaturen                                                                                                                            | 10       | Bott -  |
| und die Brandkassenbeiträge sind zu jährlich 5/6 pCt.                                                                                                              | total    | para di |
| vom Erbauungsfapital berechnet; dies macht                                                                                                                         | 2        | 4       |
| Für Reinigung bes Schornfteins                                                                                                                                     | Diegu    | 12      |
| Die Wohnung                                                                                                                                                        | 12       | 16      |
| 405/6                                                                                                                                                              |          |         |
| 2. Garten-, Rartoffel- und Leinland.                                                                                                                               | 210      |         |
| 30 Quabratruthen Garten à 3 fl                                                                                                                                     | 1        | 42      |
| 50 Quadratruthen Kartoffelland, incl. der                                                                                                                          | then the | rnel    |
| Beaderung à Quadratruthe 3 fl                                                                                                                                      | 3        | 6       |
| 30 Quabratruthen Leinland auf ausgesuchtem                                                                                                                         | erezhen  | 0 155   |
| ftark gedüngten Ader à Quadratruthe 31/2 fl                                                                                                                        | 2        | 9       |
| Garten= und Aderland                                                                                                                                               | 7        | 9       |
| Infahrer des Locks erkerert. I Zuhrur                                                                                                                              | 803      | 0       |
| *) Von ben in neuerer Zeit erbauten Kathen kömmt<br>bie mit 2 Stuben und 2 Kammern versehene Wohnung<br>auf cc. 425 Thir. N <sup>2</sup> / <sub>3</sub> zu stehen. | . 10     | a 9     |

|                                                  | nº            | 1/3 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----|
| 9 6                                              | 281           | B   |
| 3. Feuerung.                                     |               |     |
| a) Brennholz.                                    | 170 di        |     |
| Die Dorfleute erhalten jeder 3 Fuber 20jäh=      |               |     |
| riges Bruch= oder 30jähriges Kiefernholz. Außer= |               |     |
| dem erhalten die Leute noch 1-2 Fuder Sammel-    | 6 15:51       |     |
| und Rodeholz, was aber keinen Verkaufswerth hat. | Phine.        |     |
| Der Faden (von 196 Hamburger Kubiffuß            | FRESTIES      |     |
| Raumgehalt) Bruch- ober Kiefernholz hatte in     | H III         |     |
| dieser Periode nur den äußerst niedrigen Preis   | 0 13          |     |
| von 2 Thir. 4 fl.                                | ME            |     |
| Hiernach ift ber Verkaufswerth eines Fubers      | birs :        |     |
| von jenem Holz - excl. ber Roften bes hauens,    | to the latest | 4   |
| was die Leute selbst verrichten - zu 341/2 fl.   |               |     |
| berechnet.                                       | 200           |     |
| Dies macht für 3 Fuber                           | 2             | 7   |
| Hiezu für das Anfahren der 3 Fuder à 6 fl.       | 10-10         | 18  |
| al   s1 b) Torf.                                 | - 1           |     |
| Die Dorfleute erhalten jeder 14 Taufend          | -             |     |
| Soben Torf à 1/12 Kubiffuß, wovon sie selbst     | 9             |     |
|                                                  | -             |     |
| 10 Taufend Soden stechen und 4 Taufend vom       | 200           |     |
| Herrn geliefert erhalten.                        | 3. 14         |     |
| An Stecherlohn ift pr. Taufend Soben 9 fl.       | murah         |     |
| zu berechnen, was man auf dem hiefigen Moor      | 10 OF         |     |
| an fremde Arbeiter wurde zahlen muffen; bies     | gritte        |     |
| macht für 4 Tausend                              | -             | 36  |
| Das Anfahren des Torfs erfordert 3 Fuhren        |               |     |
| à 9 ßl                                           | 1100          | 27  |
| Sinbin who I Sommen neerleane ESchnung           | 3             | 40  |
| entropy of the other                             | 0 1           | 40  |

| 1000                                              | 92°      | /2         |
|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                                                   | x\$      | , -        |
| Transport                                         | 3        | 40         |
| Für das Torfmoor ist aber auch eine Land-         | to dike  |            |
| pacht zu berechnen, und diese auf die Zahl        | niar i   | best       |
| der Soden, die das Moor jährlich dauernd zu       |          |            |
| liefern vermag, zu repartiren. Ich rechne biefe   |          |            |
| Landpacht zu 41/2 fl. pr. Taufend, macht für      | time     |            |
| 14 Taufend                                        | 1        | 15         |
| Feuerung                                          | 5        | 7          |
|                                                   |          |            |
| 4. Haltung einer Kuh.                             |          |            |
| Nach ber Berechnung im vorigen & beträgt ber      | 12 31    |            |
| Reinertrag einer Kuh                              | 10       | 20         |
| Von den mit der Haltung der Kühe verbun-          | EUS A    | SHIP .     |
| benen Kosten fallen die Ausgabeartifel Nr. 12 bis |          | 1 TOTAL    |
| Nr. 24 ebensowohl auf die Dorf- als auf die Hof-  |          | 1000       |
| fühe. Diese betragen 12 Thlr. 3,6 fl. minus       | State of | 12 12 GI   |
| 7 Thir. 34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> fil        | 4        | 17         |
| Die Haltung der Dorffuh kostet demnach            | 14       | 37         |
| Dagegen zahlen bie Leute an Werbelohn für         |          |            |
| das Heu                                           | 819      | 24         |
| Dem Gut koftet bemnach die Dorffuh                | 14       | 13         |
| a la          |          |            |
| 5. Beibe für zwei Buchtganfe nebft beren          |          | mense.     |
| Jungen.                                           | -        |            |
| Der Werth berfelben ift fehr schwierig zu         | 1200     | all little |
| schähen. Nach einer ins Einzelne gehenden         | 20 000   | Reggil .   |
| Schähung glaube ich jedoch annehmen zu fönnen,    | 5.17fee  | ding       |
| daß die zwei jungen erwachsenen Gänse, welche     | 10200    | Hotte-     |
| bie Leute bafür an ben Sof abgeben, ein ziemlich  | man l    | TINE .     |
| \$ 1 Q Q                                          |          |            |

| 29   B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| " ' - OV ' V ' F' L' P+ " F' L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| genügendes Aequivalent für die Ganseweide sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| — weshalb hier dafür nichts in Rechnung ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| bracht wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| The state of the s |   |
| 6. Gin Schaf zum Erntefest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Bum Erntefest erhält jede Dorffamilie bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Fleisch von einem Schaf, 25-30 Pfv. an Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| wicht. Das Pfund zu 13/4 fl. gerechnet, gibt 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 7. Raff. mile punitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Die Arbeiter erhalten außer bem Drescherlohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| an Korn jebe 3 Wochen 2 Schfl. Kaff; im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ganzen Winter also 14 Schfl. Außerdem erhal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ten die Dorfleute noch die Hulfen und Spelzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Comment of the Commen |   |
| vom Saatflee und Saatthimothee. Den Futter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| werth dieses Kaffs schätze ich auf cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ) |
| 5 (1. 3 1. 5 M 4 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 |
| 8. Wollgeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Die Dorfleute erhalten zurückgezahlt, was fie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| mehr als 16 fl. für das Pfund Wolle zahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Im Durchschnitt kauft jeder ungefähr 9 Bfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Bolle, und die Bergütung hat etwa 6 fl. pr. Pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 |
| Weide für ginei Zuchfnäuse uchst beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 |
| * Day You Front Say O'Dayle iff Essa Si Day Start Value and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| *) Der Ankauf ber Wolle ift für bie Dorfleute besonders läftig und zeitraubend, weil sie bie Wolle auf entfernt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| liegenben Bauerborfern aufsuchen muffen. Es find bes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| halb jest zu Tellow Landschafe, welche Spinnwolle tragen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| angeschafft; und es wird beabsichtigt, den Leuten statt des Wollgelbes, kunftig 8 Pfd. Wolle unentgeltlich zu geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| — wodurch der Werth der Emolumente um 2 bis 2½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Thir. fleigen wirb. if mit andlogen woch med um nied aus !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

| · (esp                                          | n           | 2/3     |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|
|                                                 | 28          | B       |
| Zusammenstellung.                               | 1190        | realls. |
| 1) Die Wohnung                                  | 12          | 16      |
| 2) Garten=, Kartoffel= und Leinland             | 7           | 9       |
| 3) Feuerung                                     | 5           | 7       |
| 4) Eine Kuh in Weibe und Futter                 | 14          | 13      |
| 5) Weibe für Ganfe. Diese mird entschädigt      |             |         |
| durch die Abgabe von 2 Gänsen.                  |             |         |
| 6) Ein Schaf zum Erntefest                      | 1           | -       |
| 7) Raff                                         |             | 30      |
| 8) Wollgelb                                     | 1           | 6       |
| Werth ber Emolumente                            | 41          | 33      |
| THE RESERVE WILL THE CAN AND THE                |             | and G   |
| \$ 4.                                           |             | them.   |
|                                                 | Grand Comme | ,       |
| Sonstige mit der Galtung einer Cagelöhner-      |             | NI NE   |
| Familie verbundene Kaften.                      |             |         |
| 1. An den Arzt, Wundarzt und Apothefer          | d m         |         |
| für bie Dorfleute, incl. Fuhren und Bothen, pr. |             | Sings.  |
| Familie ungefähr                                | 3           | 215     |
| the Coffee belongs by Sumble emodels -          |             | DALLE   |
| 2. Speisung der Kranken im Dorf.                |             |         |
| Diese ist pr. Familie anzuschlagen zu           | 1           | -       |
| 3. Beitrag zu der Kuhversicherung.              | nigul       |         |
| Danselle illings. Die Kolen der                 | S (Ban      | thit    |
| Benn im Dorf eine Kuh stirbt, so ersetzt ber    | dini)       | 1989    |
| Gutsherr 1/3 des Werths der Kuh; das 2. Drittel |             |         |
| wird von den Dorfbewohnern, die eine Kuh        | *           |         |
| halten, aufgebracht, und ben Reft trägt ber Be- |             |         |
| schädigte, dem aber die Haut der Kuh verbleibt. |             |         |

| 2500                                                                                                | n     | 2/3  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                                                     | 28    | B    |
| Bon ben 28 bis 30 Kühen, welche im Dorf                                                             |       |      |
| gehalten werben, ftirbt jährlich etwa eine Kuh,                                                     |       |      |
| an Werth cc. 21 Thir. Der Beitrag bes Guts-                                                         |       |      |
| herrn ist also jährlich 7 Thlr. Für eine Tage-<br>löhnerfamilie, die eine Kuh hält, ist bemnach ein |       |      |
| jährlicher Beitrag erforderlich von                                                                 |       | 12   |
| Jahntaher Deurag erfordertag Don                                                                    |       | 12   |
| 4. Fuhren für die Leute,                                                                            |       |      |
| bei Sochzeiten, Rindtaufen, Sterbefällen, ferner                                                    | 7129  |      |
| die Fuhren jum Serholen ber Dienstboten für                                                         | ness  |      |
| die Tagelöhner, zum Einholen ber Kartoffeln, bes                                                    |       |      |
| Flachses u. s. w. Diese sind für eine Familie                                                       |       |      |
| anzuschlagen zu                                                                                     | -     | 40   |
| (Umzüge ber Tagelöhner haben nicht ftatt-                                                           |       |      |
| gefunden.) and him de and him                                                                       | 198   | mil  |
| 5. Branntwein.                                                                                      |       |      |
| In ber Beu- und Kornernte, beim Schaf-                                                              | 1 115 | 1    |
| waschen und andern schweren Arbeiten erhalten                                                       | 0.00  |      |
| die Leute regelmäßig Branntwein. Die hieraus                                                        | 110   | me T |
| erwachsenden Kosten betragen pr. Familie ungefähr                                                   |       | 40   |
| 6. Koften ber Mufik und ber Bewirthung                                                              | 9 .   |      |
| bei ben Tanzsesten ber Leute.                                                                       | sjeie |      |
| Außer dem Erntefest haben die Leute gewöhn=                                                         | 100   |      |
| lich noch 4 Tanzseste jährlich. Die Kosten ber-                                                     |       |      |
| felben find pr. Familie angeschlagen zu                                                             | -     | 42   |

# 7. Unterftühung ber Wittwen, ber Alten und Schwachen.

Es ist schon im Anfang bieser Schrift erwähnt, daß der Tagelohn, den der Arbeiter erhält, keinen Maasstab für dessen Berdienst und für die Kosten der Arbeit abgibt.

Wir haben deshalb die Jahresarbeit einer Familie als Einheit unsern Betrachtungen zum Grunde gelegt. Aber auch dieser Maasstab ist nur dann genügend, wenn er aus dem Durchschnitt der Lebensjahre der Arbeiter entnommen wird. Denn die Arbeitstraft und die Bedürfnisse der Menschen sind in den verschiedenen Lebensepochen gar sehr verschieden.

Um einen richtigen Maasstab für die Kosten der Arbeit zu erlangen, müssen wir also die Lebensarbeit einer Familie mit den Unterhaltskosten derselben während des ganzen Lebens vergleichen.

Auf einem größern Gut, wo sich Arbeiter von allen Altersklassen finden, ergibt sich dies, wenn man die Unterhaltskoften der wirklichen Arbeiter und die der arbeitsunfähig gewordenen, oder der Unterstützung bedürfenden Menschen zusammenfaßt, und die gefundene Summe auf die Zahl der arbeitsfähigen Familien

| N2    | 1/3          | M <sup>2</sup> / <sub>3</sub> |             |  |
|-------|--------------|-------------------------------|-------------|--|
| 28    | B            | 258                           | B           |  |
|       | To K         |                               |             |  |
| anice | office       | hitte                         | i nu        |  |
|       |              |                               |             |  |
|       |              |                               |             |  |
|       | 1000         |                               | of the last |  |
|       | egoli.       | DEE                           |             |  |
|       |              | Dist                          | tillo       |  |
|       | THE          | NE.                           |             |  |
|       | Bio!         |                               | 8.8         |  |
|       | Part I       | 900                           | 13          |  |
|       | - Shrik      | 9 550                         | 100         |  |
|       |              | 100                           |             |  |
|       |              |                               |             |  |
|       |              |                               |             |  |
|       |              | lipe t                        |             |  |
| 地名    | e feat       |                               | 1           |  |
|       |              | - 1(                          | last de     |  |
|       |              |                               |             |  |
|       | THE STATE OF |                               |             |  |
|       |              |                               |             |  |
|       |              |                               |             |  |
|       |              |                               |             |  |
|       | 10.01        |                               | DE.         |  |
| SAIR  | This         | er ali                        | Sign.       |  |
| 2 100 | TORS!        |                               |             |  |
|       |              | 9.01                          | 100         |  |
|       | -            | 5173                          |             |  |
|       |              | 9 10                          |             |  |
|       |              |                               |             |  |
|       |              |                               |             |  |
| PALLE | 100          | 12 23                         |             |  |

Summa

| Emma                                                             | $\mathfrak{N}^{2}/_{3}$ |            | Summa $\Re^2/_3$ |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------|
| and the last the second                                          | 25                      | 3 32 3 - 0 | 25               | /3<br>  B |
| repartirt. Diesem Pringip gemäß ist                              |                         |            |                  |           |
| nun nachstehende Berechnung entworfen.                           | 5                       |            | T.               |           |
| a. Die Wittwen, welche feine fleine                              |                         |            |                  |           |
| Kinder haben, wohnen gewöhnlich bei                              |                         | An         |                  | E And     |
| ihren erwachsenen Kindern und erhalten                           |                         |            |                  |           |
| dann jährlich:                                                   |                         | 0 83       |                  |           |
| Eine Kuh zur Hälfte: an Werth                                    | 7                       | 6.         |                  | min       |
| 3 Schfl. Roden à 40 fl                                           | 2                       | 24         | e mais           | and the   |
| 25 DR. Kartoffelland à 3 fl                                      | 1                       | 27         | 19]94            | ðu.       |
| 15 M. Leinland à 3½ fl                                           |                         | 40         | gro              | ding      |
| 1 Suver Zoris mei. Sugriogn su                                   | -10                     | -          | ma               | Kuth      |
| C . 'KI S" F CAN S OFFI                                          | 13                      | 5          |                  |           |
| Das gibt für 4 solcher Wittwen,                                  |                         |            | 011              |           |
| bie in biesem Zeitraum vorhanden waren                           |                         |            | 52               | 20        |
| 0.000                                                            |                         |            | 32               | 20        |
| b. In dem Zeitraum von 1833                                      |                         |            | annile i         |           |
| -47 find zwei Männer geftorben,                                  |                         |            | +                |           |
| wovon jeder eine Wittwe mit 4 Kindern                            |                         |            |                  | 10,752    |
| hinterließ.                                                      |                         |            | n nu             | Lina      |
| Jede dieser Wittwen erhielt                                      |                         |            | TO A             | of grown  |
| 1) die vollen Emolumente, wie früher                             | 11                      | 00         | sia j            |           |
| ber Mann, an Werth                                               | 41                      | 33         | 60 .11           | hdill     |
| 2) An Korn. Für fich 3 Schfl. Rocken,                            | TILL SELL               | , and      | 100              | Idign     |
| für jedes Kind 3 Schfl. Rocken-<br>und 2 Schfl. Gerste, zusammen |                         | 1 110      | telle            |           |
| 15 Schfl. Rocken à 40 fl                                         | 12                      | 24         |                  |           |
| 8 Schfl. Gerfte à 30 fl                                          | 5                       | 24         | BIRTH            |           |
|                                                                  |                         |            | 50               | -00       |
|                                                                  | 59                      | 1 9        | 52               | 120       |

| Tributes   Tributes                      | $\mathfrak{N}^{2}/_{3}$ |     | Summa $\Re^2/_3$ |                   |
|------------------------------------------|-------------------------|-----|------------------|-------------------|
|                                          | 鸡                       | B   | 28               | B                 |
| Transport                                | 59                      | 9   | 52               | 20                |
| Dagegen mochte ber Werth ber             |                         | 13  | 11/13            | 000               |
| Arbeit dieser noch in voller Kraft sich  |                         | 213 | Bie              |                   |
| befindenden Frauen den dafür gezahlten   |                         |     |                  |                   |
| Tagelohn überfteigen, um cc              | 18                      | 10  | 00 1             |                   |
| bleibt                                   | 40                      | 47  |                  | Service P         |
| Dies macht für die beiden Wittwen        | 81                      | 46  |                  | i somo            |
| Gereicht ift diese Unterftügung während  |                         |     |                  |                   |
| 3 Jahre. Dies gibt                       | 265                     | 42  |                  |                   |
| Diese Unterstützung von 265 Thir.        |                         |     |                  | 0.70              |
| 42 fl. auf 14 Jahre vertheilt, gibt      |                         |     |                  | a give            |
| für jedes Jahr                           | 1                       |     | 19               | _                 |
| c. Während dieses ganzen Zeit=           |                         |     | All Art          | anovos<br>partial |
| raums ift ein alter invalider Mann       |                         |     | Selvill.         | stand.            |
| auf dem Hofe gespeist, beffen Unter-     |                         |     |                  | ggille<br>KoserX  |
| haltung nach Abzug bes Werths feiner     |                         |     |                  | L mid             |
| geringfügigen Leiftungen anzuschlagen    |                         |     |                  |                   |
| ift, auf                                 | _                       | -   | 45               |                   |
| d. Bei anhaltenden Krankheiten er-       |                         |     |                  |                   |
| halten die Dorfleute eine unentgeldliche |                         |     |                  |                   |
| Gabe an Korn. Dafür find im Durch=       |                         | 10  |                  |                   |
| schnitt jährlich zu rechnen              | 2                       | _   | 6                | _                 |
| e. Außerordentliche Unterstützung der    |                         |     |                  |                   |
| Dorfleute in dem Nothjahr 1846/47.       |                         |     | mb               |                   |
| Das ben Dorfleuten in biefem Jahr        |                         |     | EHITM            |                   |
| gemachte Geschenk an Kartoffeln und      | HIR.S                   |     | STORY!           |                   |
| Korn hatte, nach ben bamaligen Preisen   | ni j                    |     | TOTAL            | 1 (1              |
| berechnet, einen Werth von mindestens    | BERNE                   |     |                  |                   |
|                                          |                         |     | 122              | 20                |

|                                                                                          | N2/3   |            | Sun   | nma   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-------|
|                                                                                          |        |            | 972/3 |       |
| 18 18 18 18                                                                              | 29   3 |            | 28    | B     |
| Transport                                                                                |        |            | 122   | 20    |
| 300 Thir. Dieses auf 14 Jahr ver-                                                        |        | 775        |       | 2     |
| theilt, gibt für ein Jahr                                                                |        | 722 9      | 21    | 20    |
| Summa                                                                                    | 25 31  | HE TO      | 143   | 40*   |
| Auf 22 Familien vertheilt, die im                                                        |        | pilitan)   |       |       |
| Durchschnitt dieses Zeitraums im Dorf                                                    |        |            | ,     |       |
| gewohnt haben, ergibt sich für eine                                                      | 915 7  | 140        | 171.0 |       |
| Familie                                                                                  | unil : | plan       | 6     | 26    |
|                                                                                          | 3030   | BHIT.      | -52   |       |
| *) Außer ben hier angeführten Artikeln                                                   | giuryi | of a state | 11.07 |       |
| find noch häufig Geschenke an Milch, Viktua=                                             | Ane !  | 11         | in.   |       |
| lien, Obst, Kleibungoftucken u. f. w. an bie Dorfleute verabreicht. Da aber nur in       | -      |            | 0 500 | i nil |
| feltenen Fallen ein wirkliches Beburfniß ber                                             |        | -          | 100   |       |
| Leute Ursache und Beranlassung zu biesen                                                 | 7:17   |            |       |       |
| Gefchenken gewesen ift, so glaube ich biese Uusgabe nicht auf bas wirthschaftliche, son- | Honla  | 1          |       |       |
| bern auf das herrschaftliche Konto segen zu                                              | 6-011  | 1100       | 0.00  |       |
| muffen.                                                                                  |        |            |       |       |

|                                        | n   | 2/3     |
|----------------------------------------|-----|---------|
| Zusammenstellung der sonstigen Koften. | x\$ | 13      |
| 1) An Arzt und Apothefer               | 3   | - Total |
| 2) Speisung ber Kranken                | 1   | -       |
| 3) Beitrag zu ber Kuhversicherung      | -   | 12      |
| 4) Fuhren für die Dorfleute            | -   | 40      |
| 5) Branntwein                          | -   | 40      |
| 6) Koften ber Tangfeste                | 2   | 42      |
| 7) Unterstützung ber Wittwen 2c        | 6   | 26      |
| Summe ber fonftigen Roften             | 13  | 16      |

|                                                                                                    | 972   | 1/3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Arbeit einer Cogelthurrfamilie zu Cellow in                                                        | 28    | B   |
| Bemerkung. Die Unterstützung an die                                                                |       |     |
| Wittwen 2c. ist für das ganze Dorf berechnet zu                                                    | 143   | 40  |
| Die Ausgabe an Arzt und Apotheker beträgt                                                          |       |     |
| für 22 Familien à 3 Thlr                                                                           | 66    | 0   |
| Die Speifung ber Kranken à Familie 1 Thir.                                                         | 22    | _   |
| Die Unterftützung, welche bei ber ganglichen                                                       | ding  |     |
| Aufhebung bes patriarchalischen Berhältnisses                                                      | Degni |     |
| zwischen Gutsherrn und Arbeitern wegfallen wurde,                                                  |       |     |
| beträgt                                                                                            | 231   | 40  |
| Am Schluß bes Jahrs 1847 betrug die Zahl                                                           |       |     |
| der Dorfbewohner 138, und mag im Jahr 1833                                                         |       |     |
| etwa 126, im Durchschnitt also 132 betragen                                                        |       |     |
| haben.                                                                                             |       |     |
| Es ergibt sich hieraus das bedeutsame Re-                                                          |       |     |
| sultat, daß an einem Orte, wo eigentliche Arme                                                     |       |     |
|                                                                                                    | end   |     |
| gar nicht vorhanden find, doch zur Berhütung der                                                   | 650   |     |
| Berarmung und des Mangelleidens eine Beihülfe von                                                  | 22    |     |
| $\frac{231 \text{ Thir. } 40 \text{ fl.}}{132} = 1 \text{ Thir. } 36 \text{ fl. pr. } \text{Ropf}$ |       |     |
| fich als erforderlich gezeigt hat.                                                                 |       |     |

§ 5.

Kosten der Arbeit einer Cagelöhnersamilie zu Cellow in dem Beitraum von 1833 — 1847.

| bem Dettenum von 1033                     | $\mathfrak{N}^2/_3$ |    | Roden |     |
|-------------------------------------------|---------------------|----|-------|-----|
|                                           | 258                 |    | Schfl | Mß. |
| 1) Der Berdienst einer Tagelöhner=        | 7                   |    |       |     |
| familie beträgt nach § 1                  | 32                  | 21 | 52    | 11  |
| 2) Werth ber Emolumente, Die ber          |                     |    |       |     |
| Tagelöhner erhält (§ 3)                   | 41                  | 33 |       |     |
| 3) Sonstige Kosten einer Tagelöhner-      |                     | -  |       |     |
| familie (§ 4)                             | 13                  | 16 |       |     |
| Summa                                     | 87                  | 22 | 52    | 11  |
| Hievon geht ab für bie 8 Pfund            |                     |    |       |     |
| Hebe, welche die Frau des Arbeiters       |                     |    |       |     |
| unentgeldlich spinnt, à Pfd. 3 fl         |                     | 24 |       |     |
|                                           | 00                  | 46 | 52    |     |
| bleibt                                    | 86                  | 40 | 32    | 11  |
| Es frägt sich nun, wie hoch der           |                     |    |       |     |
| Scheffel Rocken in Gelb anzuschlagen ist. |                     |    |       |     |
| Der Berkaufspreis alles Korns,            |                     |    |       |     |
| was in bem 14jährigen Zeitraum ver-       |                     |    |       |     |
| fauft ift, beträgt für einen auf Rocken   |                     |    |       |     |
| reduzirten Scheffel 0,94 Thir. N2/3.      |                     |    |       |     |
| Die gesammten Transport-, Berkaufs-       |                     |    |       |     |
| und Konservationskosten bes Korns,        |                     |    |       |     |
| welche früher zu 0,112 Thir. pr. Schfl.   |                     |    |       |     |
| berechnet wurden, sind jest durch An-     |                     |    |       |     |
| legung ber Chaussee auf ca. 0,08 Thir.    |                     |    |       |     |
| herabgefunken.                            |                     |    |       |     |
| Der Werth bes auf Roden reduzir-          |                     |    |       |     |
| ten Scheffels Korn beträgt alfo auf       |                     |    |       |     |
| bem Gute felbst 0,94 ÷ 0,08 =             |                     |    |       |     |
| 0,86 Thir. N2/3.                          |                     |    |       |     |
|                                           | -                   |    | -     |     |

|                                                                                               |       | 2/3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Bufällig fällt bies mit bem Werth, ben bas                                                    | 28    | B   |
| Korn in der Periode von 1810—15 hatte,                                                        | OURS! |     |
| worauf alle Berechnungen im 1. Theil bafirt find,                                             |       |     |
| fast ganz zusammen.                                                                           |       |     |
| Demnach find 52 Schfl. 11 Mg. à Schfl.                                                        |       |     |
| 0,86 Thir                                                                                     | 45    | 15  |
| Hiezu die Geldausgabe mit                                                                     | 86    | 46  |
| Die Gesammtkoften ber Tagelöhnerfamilie be-                                                   |       |     |
| tragen                                                                                        | 132   | 13  |
| Dafür hat ber Dienstherr nach bem Durch=                                                      |       |     |
| schnitt ber 10jährigen Rechnung von 1810—20                                                   |       |     |
| die Arbeit des Mannes während 284,6 Tage,                                                     |       |     |
| und die der Frau 175,4 Tage.                                                                  | 100   |     |
| Einen Arbeitstag der Frau rechne ich im                                                       |       |     |
| Durchschnitt gleich 2/3 Arbeitstag bes Mannes;                                                |       |     |
| bies macht $175,4 \times \frac{2}{3} = 116,9$ .                                               |       |     |
| Die Arbeit der Familie auf Tage des Mannes                                                    |       |     |
| reduzirt, beträgt demnach 284,6 + 116,9 = 401,5.                                              |       |     |
| 401,5 Arbeitstage des Mannes kosten 132 Thir.  13 fl. Dies beträgt im Durchschnitt des ganzen |       |     |
| Jahrs                                                                                         |       |     |
| für den Arbeitstag des Mannes 15,8 fl.                                                        |       |     |
| " ber Frau 15,8 = 1/3 10,5 fl.                                                                |       |     |
| Hierunter sind aber die Tage, an welchen                                                      |       |     |
| Mann und Frau im Berdung arbeiten, mitbe-                                                     |       |     |
| griffen. Will man nun wiffen, wie hoch ein                                                    |       |     |
| Arbeitstag im Tagelohn zu ftehen kömmt, so muß                                                |       |     |
| das, was der Arbeiter im Verdung durch erhöhte                                                |       |     |
| Unftrengung über ben Tagelohn verdient, von der                                               |       |     |
| Koftensumme abgezogen, und der Rest auf die Zahl                                              |       |     |

ber Arbeitstage vertheilt werben. Der Mann verbient in 53,1 Verdungtagen 13 Thlr. 15 fl.

| 53,1 Verdungtagen 13 Ihr. 15 pl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|
| Wenn man annimmt, daß von biefen 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,1    | Tagen | 10    | in  |
| die Periode vom 1. November bis 1. Marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | falle | n, in | weld  | her |
| der Tagelohn nur 7 fl. ift, wurde der Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n,    | wenn  | er st | ets |
| im Tagelohn gearbeitet hätte, verdient haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :     |       |       |     |
| in 43,1 Tagen à 8 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7     | Thir. | 9     | ßl. |
| in 10 " à 7 ßl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | , 11  | 22    | "   |
| Uk 35   management the objection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8     | Thir. | 31    | ßl. |
| Der Mehrverdienst durch die Affordar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 0:10  |       |     |
| beiten ift also 13 Thir, 15 fl 8 Thir, 31 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | Thir. | 32    | BI. |
| Die Frau verdient in 44 Berbungtagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |     |
| à 6½ fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | Thir. | 46    | ßĺ. |
| Im Tagelohn wurde sie verdient haben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1     |       | 26  |
| in 44 Tagen à 4 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | Thir. | 32    | ßl. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | Thir. | -     | -   |
| Sept also mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |
| Hiezu der Mehrverdienst des Mannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | Thir. |       | -   |
| gibt im Ganzen einen Mehrverdienft von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     | Thir. | 46    | Bl. |
| Beim Dreschen verdient der Mann in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |     |
| 149 Tagen 441/8 Schfl. Roden à Schfl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |     |
| 0,86 Thir. gibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37    | Thir. | 46    | Bl. |
| Im Tagelohn wurde er in diefer Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |     |
| verdient haben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |     |
| a) in 75 Tagen vom 1. Nov. bis 1. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |     |
| á 7 fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | Thir. | 45    | Bl. |
| b) in 74 Tagen ber übrigen Zeit à 8 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12    | Thir. | 16    | Bl. |
| The state of the s | -     |       |       |     |

23 Thir. 13 fl.

Der Mehrverdienft beträgt bemnach:

- 1. beim Dreschen ...... 14 Thir. 33 fl.
- 2. bei ben andern Arbeiten ..... 6 Thir. 46 fl.

Summe 21 Thir. 31 fl.

Zieht man diese von dem gesammten Kostenbetrage einer Arbeitersamilie ab, so bleiben 132 Thir. 13 fl. — 21 Thir. 31 fl. — 110 Thir. 30 fl.

#### \$ 6.

### Dersuch zur Berechnung des Einkommens einer Tagelohnerfamilie zu Tellow.

Hierüber können natürlich die Gutsrechnungen keine vollsftändige Auskunft geben, und es müffen hier unvermeidlich viele Schähungen zu Hülfe genommen werden. Da ich insbessen die Einsichtigsten und Zuverlässigsten unter den hiesigen Arbeitern dabei zu Rath gezogen habe, so darf ich hoffen, daß die nachstehende Berechnung der Wirklichkeit ziemlich nahe kommen wird.

Das Einkommen ber Arbeiter entspringt:

- 1. aus dem, was sie von ihrem Dienstherrn an Lohn, Emolumenten u. f. w. beziehen;
- 2. aus der Werthsvermehrung, die sie den Emolumenten 2c. durch ihre, für sich selbst darauf verwandten Arbeiten, ertheilen;
- 3. aus bem geringfügigen Kapital, was in ihrem Bieh enthalten ift.

### Nr. 1.

Die Kosten einer Tagelöhnersamilie, ober ber Werthsbetrag bessen, was eine solche Familie von ihrem Dienstherrn bezieht, ist Einkommen für dieselbe und beträgt, wenn man die 24 fl. für das Spinnen von 8 Pfund Hede nicht in Abzug bringt, nach § 5. 132 Ihr. 37 fl.

|                                          | M2/3 |             |         | 2/3         |
|------------------------------------------|------|-------------|---------|-------------|
|                                          | 258  | B           | 258     | B           |
| Transport                                | -    |             | 132     | 37.         |
| Nr. 2. Die Kuh.                          |      | di di       | Maria S |             |
| Dem Arbeiter kömmt der ganze Roh-        |      |             |         | mile)       |
| ertrag ber Kuh zu Nuten. Dieser          |      |             | BITS.   | ingitie.    |
| beträgt nach § 2                         | 22   | 24          |         |             |
| Die Kuh verursacht bagegen mit           |      |             |         |             |
| Ausschluß der schon unter Nr. 1 be-      |      | 100         | S. 70   | mells.      |
| rechneten 24 fl. Werbungskoften bes      |      |             |         |             |
| Heues bem Arbeiter folgende Roften:      |      |             |         |             |
| 1. Abnuhung und Werthsvermin-            |      | in the      |         |             |
| berung ber Kuh jährlich                  |      |             | 16 30   | Carlotte.   |
| 2. Unterhaltung des Milchengeräths       | -    | -           |         | STATE OF    |
| metre na rum manufathang can a           | 1    | 20          | 2.5     | in the same |
| bleibt                                   | 21   | 4           |         | edelle.     |
| Dagegen betragen die in Nr. 1 ben        |      |             | ar eid  | 305         |
| Arbeitern für die Haltung einer Ruh      |      | .61         | CT IN   | amos.       |
| angerechneten Koften                     | 14   | 13          | 800     |             |
| Die Dorfleute nugen also die Kuh         |      | CONTRACT OF | un .    |             |
| höher als ber Betrag ber Kosten, ben     |      | amul di     |         |             |
| die Haltung der Kuh dem Gut ver-         |      | 200         |         |             |
| ursacht, um                              |      | -           | 6       | 39          |
| ing in ihren Labirel, wers in ferem Biel | 1990 |             | 139     | 28          |
| 37                                       | 1    |             |         |             |

| 100                                            |        | 2/3     | N      | 2/3 |
|------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----|
| MINE Added                                     | 258    | B       | 25     | B   |
| Transport                                      | _      | _       | 139    | 28  |
| Nr. 3. Kartoffel- und Gartenland.              |        |         |        |     |
|                                                |        |         |        |     |
| Wenn man bas im Garten gebauete                |        |         |        |     |
| Gemufe im Werth ben Kartoffeln bie             |        |         |        |     |
| bafelbst geerntet werden können, gleich=       |        |         |        |     |
| fest, so ist ber Ertrag von 80 $\square \Re$ . |        |         |        |     |
| Kartoffelland in Anschlag zu bringen.          |        |         |        |     |
| Bestellt werden,                               |        |         | onici  |     |
| mit Effartoffeln 60 $\square \Re$ .            |        | 1       | min o  |     |
| mit Viehkartoffeln 20 DR.                      | 3 0    | ( ) 11  |        |     |
| Geerntet find zu Tellow im 14jäh=              |        |         | 4/20   |     |
| rigen Durchschnitt von 100 DR.                 |        | . 1119  | jutinj |     |
| an Viehkartoffeln 140,8 Roft. Schfl.           | 796    | (mag    | 2 33   |     |
| an Effartoffeln 88,5 " "                       |        |         |        |     |
| Hiernach beträgt die Ernte                     | 3 8    |         |        |     |
| von 60 🗆 R. Effart 53,1 Schfl.                 | 300    | di      |        |     |
| " 20 DR. Biehkart 28,2 "                       |        |         |        |     |
| Hievon geht an Untermaas durch                 |        |         |        |     |
| anhängende, später abfallende Erbe,            |        | 08.     |        |     |
| burch Eintrodnen und Verfaulen etwa            |        |         | (C. 3) |     |
| 10 pCt. ab, und es bleiben                     | TEN I  | March 1 |        |     |
| Effart. Biehkart.                              |        |         |        |     |
| 47,8 5क्ति. 25,4 5क्ति.                        |        | Leve    |        |     |
| Ferner geht ab die                             |        |         |        |     |
| Saat mit 4,8 ,, 2,8 ,,                         |        |         | 2      |     |
| Zum Verbrauch                                  | SET IN |         | ET G   |     |
| bleiben 43 Schfl. 22,6 Schfl.                  |        |         |        |     |
| 100 100 100                                    |        |         | 139    | 28  |
|                                                |        |         | 100    | 20  |

| 2012 1 2012                                | 92    | 2/3      | 92       | 2/3    |
|--------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|
| 218 218                                    | 28    | B        | 28       | 13     |
| Transport                                  | -     | -        | 139      | 28     |
| Da die Kartoffeln hier keinen regel-       |       |          |          |        |
| mäßigen Verkaufsartifel bilben, fo fann    |       | ditto    |          |        |
| der Werth derselben nur nach den Pro-      |       | I cion   | 1000     | TO S   |
| duftionsfosten ermessen werden.            |       | 80° 11   | i sili   | mail)  |
| Nach einer speziellen Berechnung ha-       |       | tolers   |          |        |
| ben, bei bem angegebenen Ertrag, bie       |       | 335 3    | 1 01     | des .  |
| Produktionskoften der Kartoffeln mit       |       | मं स     | alla fro | mon.   |
| Anrechnung des Werths des durch die        |       | Sr.vi    | tibilit  | 3      |
| Kartoffelnernte fonsumirten Dungs, be-     |       | migu     | EMAR     | tim    |
| tragen: für ben Schfl. Effartoffeln        |       | silati   | ijbi8    | tile . |
| ungefähr 10 fl.                            |       | duit s   | alman    | 0      |
| Biehkartoffeln 6 fl.                       |       | n iol in | Dun      | mela   |
| Der Werth der zum Verbrauch                |       | alt fied | might    | E m    |
| kommenden Kartoffeln ift demnach           |       | -1015    | arnig.   | Design |
| 43 Schfl. à 10 fl. =                       | 8     | 46       | DE ITS   | 3      |
| und 22,6 " à 6 fl. =                       | 2     | 40       | 08       | TOY.   |
| 28,2                                       | 11    | 38       | 20       | -      |
| In Nr. 1 ift dem Arbeiter ange-            | 1     | 11/20    | 31003    | 0      |
| rechnet, für 80 🗆 R. Land à 3 fl           |       | 9-3      | dusen    | erima  |
| Die Nutung des Ackers ift also             | ing a | mice     | dð.      | best   |
| burch die barauf verwandte Arbeit er-      | 80 0  | 101 7g   |          | r Oh   |
| höht um                                    | 20    | -        | 6        | 38     |
| Nr. 4. Obst.                               | 803   |          |          |        |
| Der Werth bes in dem Garten                |       | 25 (0)   | THE      | HING.  |
|                                            | 8.1   |          | - 3232   | 010    |
| durchschnittlich geernteten Obstes ist ans | C.    | 0.10     | -        | 35.33  |
| zuschlagen zu                              | -     |          | - 1      | -      |
| 139 28                                     |       |          | 147      | 18     |
|                                            |       |          |          |        |

| Acres 1 years                                                            | 923/3             |         | n       | 2/3 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----|
|                                                                          |                   | B       | 28      |     |
| Transport                                                                | -                 | _       | 147     | 18  |
|                                                                          | 305               |         | me      |     |
| Nr. 5. Leinland, 30 □R.                                                  | 115 8             | 18 199  | 12.03   |     |
| Für ben Sof ift feit langerer Zeit                                       | THE STATE         | 08, 18  | 81      |     |
| fein Flachs gebauet, und der Ertrag                                      | 8 11              | 567     | 13) 11  |     |
| deffelben also nicht aus den Gutsrech=                                   | 8 310             |         | 3 3     |     |
| nungen zu ersehen.                                                       | 9                 | *00     | 3 111   |     |
| Nach der Angabe des Borhäfers                                            | S.D               | 2 3     | 1 1111  |     |
| Milhahn hat derselbe von 30 $\square \Re$ . im                           |                   |         |         |     |
| Durchschnitt etwa 80 Pfund geschwun-                                     | Tits and          | 102     | 275     |     |
| genes Flachs geerntet.                                                   | hallan            | 9 .10   | 108     |     |
| Bemerkung. Der Leinsamen wird                                            |                   |         | . 1111  |     |
| stets auf ausgesucht schönem Acker ge=                                   | ed land           | 8.330   | enian   |     |
| fäet, der im Jahr vorher Dreesch ge-                                     |                   | EBTT    | THE S   |     |
| legen, im Herbst, nach zuvoriger star=                                   | 100               | Diff. I | or a    |     |
| fer Düngung, umgebrochen, und im<br>Frühjahr mit Sorgfalt bestellt wird. | 10.               | dini    | all out |     |
| Dieser Behandlung des Ackers in Ver-                                     | 6333              |         |         |     |
| bindung mit dem von Zeit zu Zeit                                         |                   |         |         |     |
| wiederholten Ankauf von Rigaischem                                       | 00                | 6 34    |         |     |
| Leinsamen ist der hohe Flachsertrag zu=                                  |                   | 270     | 0.00    |     |
| zuschreiben.                                                             | Action 1          | 2000    |         |     |
| Der Preis bes Flachses ift im Durch=                                     |                   | midness | 1000    |     |
| schnitt 4 fl. pr. Pfund.                                                 |                   |         | 700     |     |
| Wenn die Frau diesen Flachs im                                           |                   | 0.0     |         |     |
| Winter verspinnt — was in ber Re-                                        |                   | 0 0     | 2.3     |     |
| gel geschieht — so verdoppelt ste da=                                    |                   | 307     | arity 4 |     |
|                                                                          |                   |         |         | 1   |
| 160 25                                                                   |                   |         | 147     | 18  |
|                                                                          | The second second |         |         | 40  |

| Notes 17 Notes 15                          | 92      | 2/3    | 1 92%     |    |  |
|--------------------------------------------|---------|--------|-----------|----|--|
| 215-218                                    | 258     | B      | 3\$       | B  |  |
| Transport                                  | _       |        | 147       | 18 |  |
| burch den Werth des Flachses, erhöht       |         |        |           |    |  |
| benfelben also bis zu 8 fl. pr. Pfund.     |         | 12.    |           |    |  |
| Dies gibt 80 Pfund à 8 fl                  | 13      | 16     | -         |    |  |
| Der Ertrag an Samen ift gewöhn=            |         | 200    |           |    |  |
| lich 2 Schfl. von 30 $\square \Re$ . Davon |         | 13 -61 | 0 130     |    |  |
| ab zur Saat 1/2 Schfl., bleibt zum         |         | Alta   | 335 20    |    |  |
| Berkauf 1½ Schfl. à 1 Thir. 16 fl. =       | - 2     | -      | 1 62      |    |  |
| Einnahme                                   | 15      | 16     |           |    |  |
| In der Kostenrechnung Nr. 1 sind           |         | mb, i  | men       |    |  |
| für 30 DR. Leinland à 31/2 fl. an=         |         | 19 6   | 018       |    |  |
| gerechnet                                  | 2       | 9      | 10 (11.0) |    |  |
| Gewinn der Familie durch ihre Arbeit       | _       |        | 13        | 7  |  |
| Bemerkung. Es geht hieraus                 |         |        | 100       |    |  |
| hervor, von welcher Wichtigkeit es für     |         | 1910   | and a     |    |  |
| den Wohlstand der Arbeiter ift, reich=     |         | 1.BE   | emil      |    |  |
| liches und gutes Leinland zu er-           |         | Time   |           |    |  |
| halten.                                    | 9 840   | Mary.  | 086 3     |    |  |
| Haben die Dorfleute nicht hinrei-          |         | E A    | 0.00      |    |  |
| chendes Flachs zum Verspinnen, so geht     |         |        | Eloh:     |    |  |
| ein großer Theil ber Arbeitskraft ber      |         | 2      | 20000     |    |  |
| Frauen in den langen Winterabenden         |         |        |           |    |  |
| ungenutt verloren.                         | In 18 a | 35 83  |           |    |  |
| Rr. 6. Ganfehaltung.                       |         | 37     |           |    |  |
| Von 2 Zuchtgänsen kann man burch-          |         | 0      | 2000      |    |  |
| schnittlich 13 Junge rechnen, die im       |         | URI OF | 15 19     |    |  |
| Herbst noch leben.                         |         | - 1    | TIPES !   |    |  |
|                                            |         |        | 100       |    |  |
| 147 18                                     |         |        | 160       | 25 |  |

| . Ne log                               | N2/3    |                    | n           | 1/3     |
|----------------------------------------|---------|--------------------|-------------|---------|
| 4 4 4 4                                | 28      | B                  | 25          | B       |
| Transport Transport                    |         |                    | 160         | 25      |
| Hievon werden 2 Banfe gur Ber-         |         |                    | 10 575      |         |
| gütung für die Weide an den Hof ab-    | Heller  | THE REAL PROPERTY. | de          |         |
| gegeben.                               | a dilan | in and             |             |         |
| Von den übrigen 11 Gansen ver-         |         | 53 5               |             |         |
| kauft der Arbeiter durchschnittlich 5  |         | 0                  |             |         |
| Stüd à 32 fl                           | 3       | 16                 |             |         |
| und schlachtet 6 Gänse für sich ein,   | 100.20  | 200                | 19939       |         |
| die gemästet à 12 Pfund einen Werth    | Azin I  |                    | 1230        |         |
| haben, von $6 \times 1$ Thir. 12 fl    | 7       | 24                 | o sod       |         |
| Einnahme                               | 10      | 40                 | orie:       |         |
| Ausgabe für bie Ganfehaltung:          | telle   | 0.5010             | TORK        |         |
| 1. Zum Unterhalt ber beiben Bucht-     | 0.11    |                    | 105         |         |
| ganfe mit ihren 13 Jungen wer-         | 5100    |                    | 20106       |         |
| ben im Sommer gefauft cc. 7 Schfl.     | alsid-  | 121                | ngr S       | 255     |
| Gerfte à 27 fl                         | 3       | 45                 | actical     | 222     |
| 2. ZumUnterhalt ber beiben alten Ganfe |         |                    | in the      | 3334    |
| während des Winters: 2 Schfl.          |         | 1000               | 18151       | 10.50   |
| Safer                                  | -       | 40                 |             |         |
| 3. Bur Maftung von 6 Ganfen            |         |                    | P           |         |
| 6 Schfl. Hafer                         | 2       | 24                 | A Principal | 11100   |
| 4. Sütelohn für 15 Banfe à 3 fl.       | -       | 45                 |             | 410     |
| 5. Beitrag zu ben Unterhaltstoften     |         | and Sk             | Anni S      |         |
| bes Bänserichs                         | _       | 6                  |             | norllar |
| 6. Werth des verzehrten Kaffs          | _       | 20                 | 110 0       |         |
| Ausgabe                                | 8       | 36                 | 50. 5       |         |
| Es bleibt Gewinn auf die Ganfe-        |         |                    |             |         |
| haltung                                | _       | _                  | 2           | 4       |
| (62   23)                              |         |                    |             |         |
|                                        |         |                    | 162         | 29      |

| 7685 7685                               | 97       | 2/3    |           | 2/3    |
|-----------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 213 213                                 | 25       | 13     | 鸡         | B      |
| Transport                               | -        | -      | 162       | 29     |
| Bemerkung. Wird bem Tage-               | 9 1      | Shirt. | TOTAL     | 8      |
| löhner die Gansehaltung genommen, und   | rana.    |        | 11.8      | nine - |
| bemselben eine Entschädigung dafür ge-  |          |        |           | geget. |
| geben, die dem bisherigen Gewinn        | anni.    | ili e  | 10.10     | 20     |
| gleichkömmt, so steht der Tagelöhner    | - 331    | dille. | 100       | fant   |
| sich eben so gut wie früher — vor-      |          | 18 8   | 6 6       | MIS    |
| ausgesett, daß er den Ankauf der be-    |          | i isi  | nell bi   |        |
| nöthigten Febern nicht unterläßt, und   | 188      |        | O in      |        |
| daß ihm die Mühe des Ankaufens ver=     |          | x. 0   | 100       |        |
| gütet wird.                             |          |        |           |        |
| Deffen ungeachtet aber verliert ber     |          | TIT    | day       |        |
| Staat dadurch an Einkommen, indem       |          | minII  | anu S     |        |
| das Hüten der Ganse und das Pflüden     |          | tim    | e inig    |        |
| des Krauts für dieselben größtentheils  |          |        | i ard     |        |
| von schwachen Personen und von Kin-     | IR-S     | 2 5 5  | Ano       |        |
| dern geschieht, deren Arbeitsfraft dann | rod file | dystal | Sum2      |        |
| ungenutt bleibt.                        | T        | g gar  | nition    |        |
| Dr. 7. Schweinehaltung.                 |          | 1      | Safe.     |        |
| Die Tagelöhner schlachten burch=        | 250      | fails. | ang.      |        |
| schnittlich ein gemästetes Schwein von  |          | 3174   | @ a       |        |
| cc. 250 Pfund Schlachtgewicht und       | l iii    | nio    |           |        |
| 15 Pfund Flomen. Der Werth bef-         | 100      | 8      | inte C    |        |
| felben ift:                             | 18/61    | n) min | 825       |        |
| 250 Pfund Fleisch à 3 fl                | 15       | 30     | Steel Co. |        |
| 15 Pfund Flomen à 6 fl                  | 1        | 42     |           |        |
| en pie Omie                             | 17       | 24     | 1918      |        |
| 1 2 2 1                                 |          |        | 100       | -      |
| 162 29                                  |          |        | 162       | 29     |
| 25 200                                  |          |        | 1         |        |

| ARR ARR                                   | N2/3 |        | 1 92/3     |    |
|-------------------------------------------|------|--------|------------|----|
| A TO A STATE OF                           | 28   | 13     | 28         | B  |
| Transport                                 | _    | -      | 162        | 29 |
| Der Aufwand für die Schweinehal=          |      |        | siz and    |    |
| tung beträgt bagegen:                     |      | aud.   | 3123       |    |
| 1. Anfauf eines Ferfels                   | 1    | 24     | l'in m     |    |
| 2. Gerfte zur Fütterung bes jungen        |      | 9 899  | 310        |    |
| Schweins 3 Schfl. à 27 fl                 | 1    | 33     | 72311      |    |
| 3. Kartoffeln 22,6 Schfl. à 6 fl          | 2    | 40     |            |    |
| 4. Werth ber fauern Milch, bie bas        |      | 13 - 1 | le de      |    |
| Schwein erhält co                         | 2    | 3-     | mil        |    |
| 5. Werth bes Raffs für bie Schweine       | -    | 10     |            |    |
| 6. Erbsen zur Mastung bes Schweins        |      |        |            |    |
| 8 Schfl. à 36 fl.*)                       | 6    | _      |            |    |
| 7. Berluft durch Sterbefälle jährlich co. |      | 16     | 8          |    |
| Unkosten                                  | 14   | 27     |            |    |
|                                           | 14   | ina.   | Control of |    |
| Diese vom Werth des Schlachtschweins      |      |        | retain.    |    |
| = 17 Thir. 24 fl. abgezogen, bleibt       | -    |        |            |    |
| ingine)                                   | ANIE |        | 162        | 29 |

<sup>\*)</sup> Der Mittelpreis des Rockens, gleich dem der Erbsen, beträgt zwar 0,86 Thr. oder 41,3 ßl. pr. Schsl. und ist dei der Rostenderechnung den Tagelöhnern auch so hoch angeschlagen. Da aber die Arbeiter, wenn das Korn über den Mittelpreis gilt, niemals mehr als 40 ßl. für den Schsl. Rocken oder Erbsen bezahlen, dagegen aber wenn das Korn unter dem Mittelpreis gilt, nur den Marktpreis zahlen, so erreicht auch der Preis, den die Dorsleute im Durchschnitt sür das Korn geben, nicht den Mittelpreis. Dier ist deshalb der Schsl. Rocken oder Erbsen nur zu 36 ßl. angerechnet. Der hieraus entspringende Verlust hätte anscheinend bei der Berechnung der Kosten einer Tagelöhnersamilie in Unschlag gebracht werden müssen. Derselbe wird aber dadurch einigermaßen kompensirt, daß die Dorsleute für das Korn, wenn es unter dem Mittelpreis gilt, nicht den Werth, den es auf dem Gut selbst hat, sondern den Marktpreis bezahlen — wodurch also die Verlauße und Transportkosten erspart werden.

| Selection of the select | M2/3   |         | 1 922/3    |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25     | B       | 258        | B               |  |
| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      | -       | 162        | 29              |  |
| dem Arbeiter für die Mühe des Füt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         | 11.18      |                 |  |
| terns eine Belohnung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _      | _       | 2          | 45              |  |
| Bemerkung. Der Werth ber fauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |            |                 |  |
| Milch, die das Schwein erhält, mußte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Total . |            |                 |  |
| hier unter die Unfosten gesetzt werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |            |                 |  |
| weil dieser Werth sonft ben Arbeitern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |            |                 |  |
| zweimal als Einkommen angerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | and a      |                 |  |
| ware, indem derselbe schon in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |            |                 |  |
| Rutung der Kuh enthalten und ange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |            |                 |  |
| rechnet ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |            |                 |  |
| (n)   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         | 43         |                 |  |
| Nr. 8. Nugung der Hühner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | Patrick of |                 |  |
| Diese mag nach Abzug bes Werths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |            |                 |  |
| bes Korns, was sie verzehren, unge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |                 |  |
| fähr betragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | _       | _          | 32              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |            |                 |  |
| Nr. 9. Sammelweizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |            |                 |  |
| Durch bas Sammeln ber Aehren in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |            |                 |  |
| ben Weizenftoppeln, welches größtentheils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         | -          |                 |  |
| durch die Kinder verrichtet wird, er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         | 2.18       |                 |  |
| langt jede Familie im Durchschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         | 26 8       |                 |  |
| jährlich ungefähr 2 Schfl. Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 200     |            |                 |  |
| á 1 Thir. 8 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | 2          | 16              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |            |                 |  |
| Summe des Einkommens einer Tage-<br>löhnerfamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 100        | in the state of |  |
| oder 196 Thir. 18 fl. Br. Courant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -       | 168        | 26              |  |
| от 130 гун. 10 вг. фг. Courant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | in the  | danti      | i mil           |  |
| and the secondary and the second secondary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | med a   |            |                 |  |
| and the design and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121205 |         | 10 a       |                 |  |

| man a more plate a replace diseased a side of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N <sup>2</sup> / <sub>3</sub> <sub>2</sub>   B |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| the true facilities of the Property of the Pro | 鸡                                              | B      |
| Dem Gutsherrn koftet bie Unterhaltung einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Alaz                                         | 1 100  |
| Tagelöhnerfamilie 132 Thir. 13 fil. N2/3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | il ala |
| Der Tagelöhner erwirbt also durch die Ar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 43                                           | a teis |
| beit, die er mit feiner Frau und feinen Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 200    |
| für fich felbft verrichtet, und burch bas ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |        |
| ringfügige Rapital, was in feinem Bieh ftedt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |        |
| eine Vermehrung seines Einkommens von 168 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |        |
| 26 fl. minus 132 Thr. 13 fl. = 36 Thr. 13 fl. $\mathfrak{N}^2/_3$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                              |        |
| Dazu tragen bei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |        |
| 1. Die Ruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                              | 39     |
| 2. Garten= und Kartoffelland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                              | 38     |
| 3. Das Obst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                              |        |
| 4. Der Flachsbau und bas Spinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                                             | 7      |
| 5. Die Gänse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                              | 4      |
| 6. Das Schwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                              | 45     |
| 7. Die Hühner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                              | 32     |
| 8. Das Aehrenlesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                              | 16     |
| 9. Das Spinnen ber Hofhebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                              | 24     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                            | 12     |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36                                             | 13     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |        |

### \$ 7.

## Ueberficht der Kornkonsumtion der Dorf bewohner gu Cellow.

Eine folche Uebersicht ist schwer zu erlangen, weil die Arbeiter einen großen Theil des Weizens, den sie als Drescherlohn verdienen auswärts verkausen, und das Quantum Weizen, was sie selbst konsumiren, dann nicht zu ermitteln ist. Zufällig hat das Jahr 1847—48 hievon eine Ausnahme gemacht, indem in

diesem Jahr aller Weizen, den die Drescher übrig hatten, an den Hof verkauft, und somit in Rechnung gesommen ist. Ich habe diese, sich nicht wieder darbietende Gelegenheit benutzt, mir über diesen Gegenstand Kenntniß zu verschaffen, und da dies auch für Andere — als statistische Rotiz — Werth haben kann, so theile ich das Ergebniß nachstehend mit.

| In dem Rechnungsjahr von Johannis 1847 bis<br>Johannis 1848 haben die Dorfleute an Korn be-<br>kommen: | Weizen<br>Schfl. | Rocken<br>Schfl. | Gerste<br>Schft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hafer<br>Schfl. | Erbsen<br>Schfl. | Summe<br>auf<br>Rocken<br>reduzirt<br>Schfl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1. Deputat                                                                                             | 6                | 337              | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44              | 44               | 529                                          |
| 2. Gekauft find von den Dorfleuten                                                                     | 1                | 3883/4           | 4091/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1201/4          | 17               | 7893/8                                       |
| 3. Drescherlohn:                                                                                       |                  |                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100             |                  |                                              |
| a) an Weizen 237 Schfl., hievon find                                                                   |                  |                  | 1 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mod.            |                  | 1 1 3                                        |
| an ben Hof verkauft 190, zur                                                                           |                  |                  | the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mod bid         |                  |                                              |
| Ronfumtion bleiben                                                                                     | 47               | - 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Sin           |                  | 6211/16                                      |
| b) von dem übrigen Korn den 16. Theil                                                                  |                  |                  | 7 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 3             |                  | 100-1                                        |
| ber Ernte                                                                                              | -                | 539/16           | 445/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14012/16        | 234/16           | 1981/16                                      |
| 4. Sammelweizen nach einer Schätzung                                                                   | 44               | -                | 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一直              | 到量               | 5811/16                                      |
| Summe                                                                                                  | 98               | 7795/16          | 60313/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 305             | 844/16           | 163713/16                                    |
|                                                                                                        | 300              | 3 7 4            | The state of the s | の事を             |                  | 2000                                         |

zusammen 138 Köpfe.

Diese haben konsumirt  $1637^{13}/_{16}$  auf Nocken reduzirte Schft. Korn. Dies gibt die Konsumtion pr. Kopf 11,87 Scheffel. Es frägt sich nun, wie viel von diesem Korn mit dem Bieh verfüttert, und wie viel von den Menschen selbst verzehrt ist.

Nach den Anfägen im vorigen § fönnen wir das mit dem Bieh, was einer Familie gehört, verfütterte Korn annähernd berechnen, wie folgt:

|    | 1738shr | 1 8 1                        | 100             | Auf Rocken<br>reduzirte<br>Schfl.            |
|----|---------|------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1. | Für     | die alten Zuchtganse im      | - C P   18      | Se de la |
|    | Win     | ter                          | 2 Schfl. Hafer  | 12/16                                        |
| 2, | Für !   | vie jungen Ganfe im Sommer   | 7 Schfl. Gerfte | 54/16                                        |
| 3. | Bur     | Mastung von 6 Gänsen         | 6 Schfl. Hafer  | 36/16                                        |
| 4, | 3um     | Futter für das junge Schwein | 3 Schfl. Gerft  | 24/16                                        |
| 5. | Bur     | Maftung des Schweins*)       | 8 Schfl. Erbser | 1 8                                          |
| 6. | Bum     | Futter für die Hühner        | 2 Schfl. Gerft  | e 18/16                                      |
|    |         | Summe                        |                 | 211/2                                        |
|    |         |                              |                 | 100                                          |

Die Zahl der wohnhaften Familien betrug in diesem Jahr 23. Auf jede Familie kommen also durchschnittlich 6 Personen.

<sup>\*)</sup> In bem vorliegenden Jahr waren die Erbsen mierathen, und die Schweine sind beshalb statt der Erbsen größtentheils mit Gerste gemästet.

Der Kornverbrauch pr. Familie beträgt ..... 71,2 Schfl. Hievon sind mit dem Vieh versüttert ...... 21,5 "
Zur Konsumtion für 6 Personen bleiben ..... 49,7 Schfl. Dies gibt pr. Kopf 8,28 Schfl. Rostocker Maas, gleich 5,91 Berliner Schessel.

Es ist aber zu bemerken, daß wegen des durch die Karstoffelkrankheit bewirkten Misrathens der Kartoffeln der Kornsverbrauch in diesem Jahr größer gewesen ist, als in den frühesen Jahren.

Aus dem Jahr 1840—41, in welchem die Kartoffelfrantsheit noch nicht herrschte, besitze ich eine Rechnung über den Kornverbrauch von 7 Deputatistensamilien — die nicht dreschen, und folglich auch keinen Drescherlohn beziehen — wovon die Resultate hier zur Vergleichung einen Platz sinden mögen.

Der gesammte Kornverbrauch dieser 7 Familien betrug incl. des Sammelweizens:

| diffe of aday toppared believed | ing is | rinauji | Auf Rocken<br>reduzirt |     |
|---------------------------------|--------|---------|------------------------|-----|
|                                 | Schfl. | Mg.     | Schfl.                 | Mę. |
| 1. Weizen                       | 14     | 12      | 19                     | 11  |
| 2. Roden                        | 246    | 8       | 246                    | 8   |
| 3. Gerfte                       | 155    | -       | 116                    | 4   |
| 4. Safer                        | 60     | 4       | 37                     | 10  |
| 5. Erbsen                       | 58     | 12      | 58                     | 12  |
| Summe                           | -      | -       | 478                    | 13  |

Die 7 Familien bestanden im Durchschnitt des ganzen Jahrs aus...... 26 Erwachsenen

191/4 Rindern unter 14 Jahr

zusammen 451/4 Personen.

Der Verbrauch ift also  $\frac{478^{13}/_{16}}{45^{1}/_{4}}$  = 10,58 Schfl. pr. Kopf.

Der Berbrauch pr. Kopf war also im Jahr 1840/41 bei einer guten Kartoffelnernte um 1,29 Schfl. geringer als im Jahr 1847/48, in welchem die Kartoffelfrankheit herrschte.

Für eine Familie von 6 Personen beträgt bemnach der durch die Kartoffelfrankheit bewirfte Mehrverbrauch  $6 \times 1,29$  =  $7^3/_4$  Schfl. Rocken. Der Ankauf von  $7^3/_4$  Schfl. Rocken ist aber für Arbeiterfamilien, die auch früher nur nothdürstig zu leben hatten, sast unerschwinglich. Sollte die Kartoffelstrankheit unglücklicherweise fortdauern, so ist schon aus diesem Grunde die allgemeine Erhöhung des Arbeitslohns eine Nothewendigkeit.

Außer bem hier angeführten Korn fauft jebe Familie noch

Das Mals, was die Leute gebrauchen, machen sie entweber felbst, oder tauschen es gegen Gerste ein.

Bei der Berechnung des Kornverbrauchs eines ganzen Staats, müßte auch noch das Korn, was zum Brennen des im Lande konsumirten Branntweins verwandt wird, in Rechenung gebracht werden.

Anlage B.

# Bestimmungen

über ben

Antheil der Dorfbewohner zu Tellow

an ber

Gutseinnahme.

U spalate

# Bestimmungen

nm ridi

Antheil der Vorsbewohner zu Cellow

Glutseinnahme.

#### \$ 1

## Derzeichnif der Einnahmeposten, an welchen die Dorfbewohner kunftig einen Antheil haben sollen:

- 1) Einnahme für verkauftes Korn aller Art, mit Ausschluß bes Korns, was an die Dorfbewohner felbst verkauft wirb.
- 2) für Raps, Rübsen, Dotter und andere Delgewächse.
- 3) für Rleefamen und Saatgras.
- 4) für Kartoffeln, mit Ausschluß der an die Dorfbewohner verkauften.
- 5) für bas aus ber hiefigen Solzung verkaufte Solz.
- 6) von ber Schäferei.
- 7) von der Hollanderei (Auhhaltung) und der Schweinezucht.

#### § 2. nollog dun odun ein

Das Nechnungssahr beginnt mit dem 1. Juli und schließt mit dem 30. Juni.

Am Schluß jedes Rechnungsjahrs foll der gesammte Kornvorrath, so wie der Borrath, an Del-, Klee- und Grassamen nachgemessen und zu folgenden Preisen veranschlagt werden:

Der Roft. Schfl. Weigen gu .... 1 Thir. 16 fl. Br. Cour.

 Ergibt sich aus dieser Berechnung, daß der Werth des Vorraths am Schluß des Rechnungsjahrs größer ist, als er beim Beginn des Rechnungsjahrs war, so wird dieser Mehrwerth der Einnahme hinzugefügt; ergibt sich dagegen ein Minderwerth, so wird dieser von der baaren Einnahme absgezogen.

# Statement C midne dans \$ 3.

Eben so wie beim Korn soll auch ber Mehr= oder Min= berwerth ber Pferde, Kühe, Schafe und Schweine beim Schluß bes Rechnungsjahrs der baaren Einnahme zu= oder abge= rechnet werden.

# fere Regiming & foll ber gefammle Kein-

Bon der auf diese Weise ermittelten Einnahme sollen nach= stehende Ausgaben abgezogen werden:

- 1) Die Ausgabe für den Ankauf von Korn, Delgewächsen, Kartoffeln, Klee- und Grassamen;
- 2) die Ausgabe für den Ankauf von Pferden, Kühen, Schafen und Schweinen;
- 3) alle Kriegssteuern und Kriegskosten, mit Ausschluß ber Lieserung und Verwendung ber Naturalien, die auf dem Gut selbst erzeugt werden;
- 4) der Verluft, der durch ein Brandunglus entsteht, in sofern dieser Verluft die Entschädigung übersteigt, welche die Brandversicherungs-Gesellschaften leisten.

#### ct - Ot nog grades) 768 - \$5. nog finisates god in the

Wenn nach Abzug dieser vier Ausgaben die nach obiger Bestimmung ermittelte Einnahme die Summe von 5500, schreibe Fünf Tausend Fünf Hundert Thaler preußisch Courant übersteigt, so soll von diesem Mehrbetrag jedem, zu den nachstehend angeführten Klassen gehörigen Dorfbewohner, ein halbes Prozent zu Gut geschrieben werden.

Folgende Dorfbewohner follen hieran Theil nehmen :

- 1) Alle arbeitsfähigen, im Besitz einer Wohnung sich befindenden, mit Mann und Frau, oder statt Letzterer mit
  einem Dienstbothen für das Gut arbeitenden Bewohner
  des Dorfs. Dahin gehören alle arbeitsfähigen Tagelöhner, deren Frauen Hofdienste leisten.
- 2) Die Deputatisten, nämlich ber Statthalter, ber Borhafer, ber Holzwärter, ber Stellmacher und ber Kuhhirt.
  - 3) Der Schullehrer und ber Schäfer.
- 4) Der Weber, wenn er die in der Ernte ihm obliegende Hülfsleiftung treu erfüllt.
- 5) Die Knechte, deren Frauen ein Haus im Dorf bewohnen und für das Gut arbeiten.

In ben Häusern, wo ein noch arbeitsfähiger Mann mit seinem erwachsenen, alle schweren Arbeiten verrichtenden Sohn zusammen wohnt, soll das halbe Prozent zu gleichen Theilen zwischen Bater und Sohn getheilt werden.

Bemerkung. Die Einnahme von den genannten Artikeln nach Abzug der angeführten Ausgaben hat für das Gut Tellow im Durchschnitt der 14 Jahre von 1833 bis 47 betragen ca. 7500 Thlr. Pr. Cour. Bliebe nun die Einnahme unverändert, so würde nach diesen Bestimmungen der Antheil jedes Dorsbewohners jährlich 10 Thlr. Pr. Cour. betragen. Stiege aber in Folge fortschreitender Bodenkultur diese Einnahme um 1000 Thlr. jährlich, so würde der Antheil des Arbeiters sich

nicht in dem Verhältniß von 75: 85, sondern von 10: 15 vermehren. Das Interesse der Arbeiter ist hiedurch auf das innigste mit der Steigerung der Produktion verknüpft. Die Zahl der Dorfbewohner, welche einen Antheil an der Gutseinnahme haben, beträgt gegenwärtig 21.

#### \$ 6.

Sollte in einzelnen unergiebigen Jahren, ober durch besonbere Unglücksfälle die Einmahme nicht die Summe von 5500 Thalern Pr. Cour. erreichen, so wird das daran Fehlende von der Einnahme des nächsten Jahrs, oder der nächstsolgenden Jahre abgezogen, und erst von dem, dann bleibenden, den Betrag von 5500 Thlr. Pr. Cour. übersteigenden Ueberschuß, ershalten die Dorsbewohner den Antheil von einem halben Prozent.

#### \$ 7.

Wer sich einer Veruntreuung ober eines Diebstahls schulbig macht, möge dieser auch noch so geringsügig sein, und bessen überwiesen wird, ist der Theilnahme an der serneren Gutseinnahme verlustig. Ob diese Ausschließung für immer, oder nur auf gewisse Jahre statt sinden soll, bleibt dem Ermessen des Gutsherrn überlassen. Auch behält der Gutsherr sich vor, wegen ernster Vergehen, wie grober Widerspenstigkeit, Versuche zu Aufreizungen und dergleichen, eine solche Aussschließung zu verfügen.

#### \$ 8.

Der 3med biefer Einrichtung ift:

- 1) daß die Dorsbewohner an dem Wohl und Wehe des Gutsherrn unmittelbar Theil nehmen, gleichsam mit ihm eine Familie bilden sollen;
- 2) daß die Arbeiter fich einer durch den Zinsengenuß mit

jedem Jahr um etwas erhöhten, stetig wachsenden Einnahme erfreuen sollen; und

3) daß vor Allem dem Arbeiter ein sorgenfreies, heiteres Alter gesichert werde, daß nachdem er sein kräftiges Mannesalter in angestrengter Thätigkeit vollbracht, er im spätern Alter, wo Kraft und Gesundheit schwinden, nicht darben, nicht der Gnade Anderer leben, nicht seinen Kindern zur Last fallen soll, sondern vielmehr in den Stand geseht werde, seinen Kindern noch Etwas hinterlassen zu können.

#### \$ 9.

Bur Erftrebung bieses Ziels werben nun nachstehende Berfügungen getroffen:

- 1) Jeder Dorfbewohner, der nach obigen Bestimmungen sich zur Theilnahme an der Gutseinnahme eignet, erhält ein Sparkassenbuch, in welchem sein Antheil an der Gutseinnahme jedes Jahr verzeichnet wird.
- 2) Von der im Buch verzeichneten Summe zahlt der Gutsherr 4½ pCt. oder von jedem Thaler einen Groschen Zinsen pro anno.
- 3) Die Einschreibung des Antheils an der, vom 1. Juli des verstoffenen, dis zum 30. Juni des laufenden Jahrs erfolgten Gutseinnahme, so wie die Auszahlung der Zinsen, geschieht zu Weihnachten sedes Jahrs und es soll auch diese Gabe in allen Beziehungen als ein Weihnachtsgeschenk betrachtet werden.
  - 4) Das in die Sparkaffenbücher eingetragene Kapital ift von beiben Seiten unkündbar, so lange nicht der Inhaber desselben das 60. Lebensjahr zurückgelegt hat. Sobald aber der Dorsbewohner das Alter von 60 Jahren erreicht hat, soll ihm sein Kapital zur freien Verfügung gestellt werden.

5) Stirbt ber Mann, ehe er das Alter von 60 Jahren erreicht hat, so erbt seine Wittwe das im Buch verzeichnete Kapital. Ob dann aber die Wittwe über das
ganze Kapital verfügen, oder ob ein Theil desselben für
die nachgelassenen Kinder zurückbehalten werden soll —
dies bleibt in sedem einzelnen Fall dem Ermessen des
Gutsherrn anheim gestellt.

Diese Bestimmungen treten sogleich in Kraft, und sind schon für bas Jahr vom 1. Juli 1847 bis 1. Juli 1848 gültig.

Die hier getroffene Anordnung erlischt mit dem Tode des jetigen Gutsherrn, und soll nicht bindend für dessen Söhne sein. Aber dieselben sollen verpflichtet sein, für die vollständige Sicherheit der in den Sparkassenbüchern eingetragenen Kapitalien jede mögliche Sorge zu tragen und zu Weihnachten jedes Jahrs die Zinsen auszuzahlen.

Sollten indessen meine Söhne, ober auch die Dorsbewohner es der vollständigen Sicherheit wegen angemessen halten, diese kleinen Kapitalien in eine öffentliche Sparkasse zu geben, so erhalten die Dorsbewohner die Zinsen, welche diese Sparkasse zahlt.

Tellow, den 15. April 1848.

J. H. Thunen.

#### Berbefferungen.

```
Seite 10 Beile 2 von unten lese man Differentiation ft. Differentation
                 1 v. o. lese man 20 ft. 29
       16
  22
       20
                 6 0. 0.
                                    bem ft. den
                             99
  30
            97
       27
                 7 0. 0.
                                    ober Unmöglichkeit ft. ber Unmöglichkeit
                             99
       29
                 6 v. o.
                                    scheint ft. erscheint
                             99
       41
                 5 v. o.
                                    den ft. dem
                                    Garve ft. Garne
       49
                 1 v. u.
                             39
       56
               14 0. 0.
                                    bemfelben ft. benfelben
  22
                             17
       61
                 5 0. 0.
                                    x = y - (a + b) ft. x = a + b - y
  10
                             37
               11 v. u.
                                    feiner ft. feine
       90
            17
                             99
  33
                                    Underer ft. anderer
       94
               13 v. o.
  22
            99
                             22
       96
               10 v. u.
                                    diese ft. bie
  37
            37
                             97
                9 v. u.
      100
                                    erfordert ft. erfordern
  22
            99
                             33
               11 0. 0.
      103
                                    ben ft. bem
            99
                             99
                 7 v. u.
                                    20 ft. 200
      104
                             22
  32
     107
               14 v. u.
                                    erforbere ft. erforbern
  32
                             97
     121
               10 u. 13 v. u.
                                    Unternehmers ft. Unternehmens
                             37
                                                 q
                                    \frac{1}{1+qz} ft. \frac{q}{1+qz}
     122
                8 v. u.
                             87
                                    der ft. die
     123
               10 v. u.
                                    verftehe ft. verfteben
     124
                5 v. u.
                                    bem ft. ben
     124
               15 v. u.
                                    Rapitel ft. Rapital
     126
               13 v. o.
                             37
                                   bringt er ft. bringt
     126
               12 v. u.
                             27
     129
                3 0. 0.
                                   Gelb ft. Gold
                             37
     130
                                   noch ft. nach
               15 v. u.
  52
                             33
                                    Probuktionskoften ber Baaren fatt
     131
                7 v. u.
                             37
                                        Produktionskoften
     140
               16 v. u.
                                   ober wo ft. und wo
            22
                             22
     143
                5 0. 0.
                                   Orbinate ft. Orbinale
  22
            33
                             22
               7 0. 0.
     143
                                   um ft. und
            33
                             37
  30
                                    Bevolkerung in gleicher Bahl ftatt
     145
               11 0. 0.
                             33
                                        Bevolkerung
                                    \frac{1}{1+qz} ft. \frac{1}{1+qz}
     155
                1 v. u.
                                    Vap-a ft. Vap-a
     156
              11 0. 0.
                                         Vap-a ft. 1+Vap-a
            " 13 v. o.
     156
     158
                                    Rapitalnugung ft Rapitalbenugung
                6 0. 0.
                             32
                6 u. 7 v. o.
                                   Bahl bebeuten fann - ft. Bahl -
     163
                             42
                                        bedeuten fann
                                   welcher ft. welchem
     174
                6 0. 0.
                             97
            92
     189
              14 0. 0.
                                   er ift gestaltend ft. ift gestaltenb
           99
                             99
     241
                5 0. 0.
                                   10 ap 6 B ft. 10 ap 16 B.
                             99
            53
```

#### Berbeffetungen

Druck von Abler's Erben in Rostock.



A. arbinsblyn go y = Da. In Venter A July = faty). 10 c-

82814

Biblioteka Główna UMK
300020951210

